

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





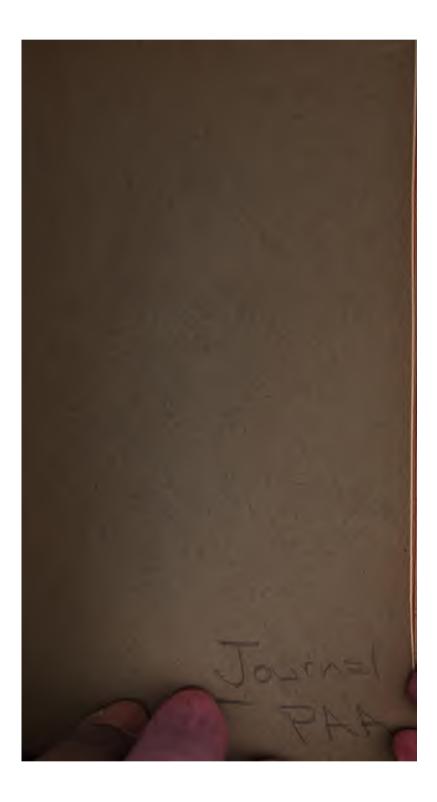

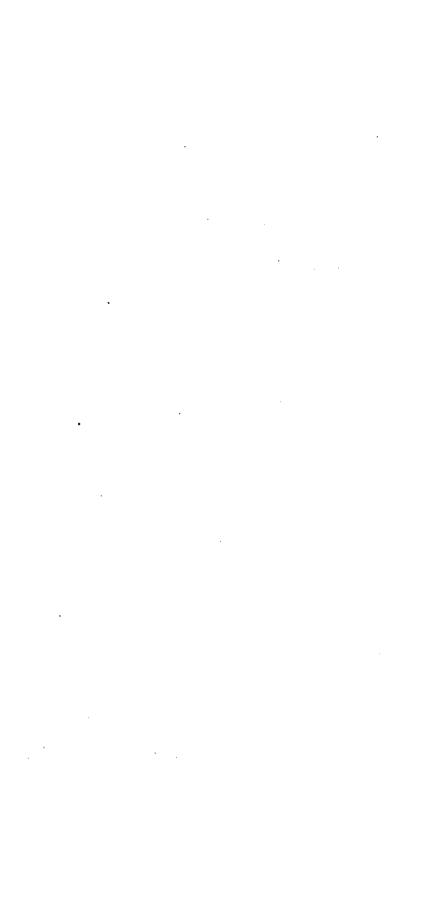

.

.

.

.

.

**\** 

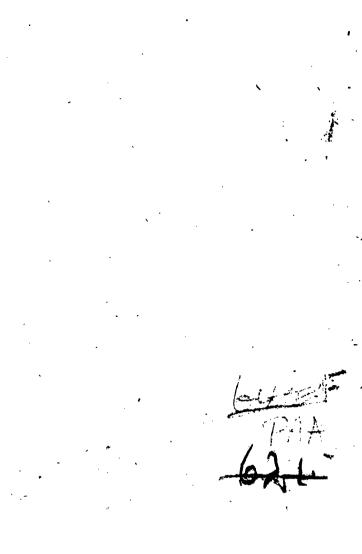

.

•

. .

` .

.

.

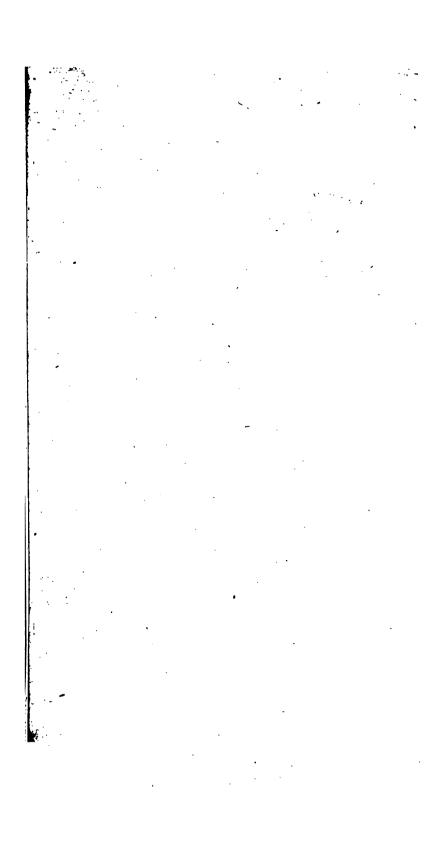

# Journal

für

# Chemie und Physik

in Verbindung

mit

J. J. Bernhardi, J. Berzelius, G. Bischof, R. Brandes, J. W. Döbereiner, Du Menil, J. N. Fuchs, L. Gmelin, Th. v. Grottabus, J. P. Heinrich, C. W. F. Kastner, W. A. Lampadius, H. F. Link, W. Meisner, H. C. Oerstedt, C. H. Pfaff, R. L. Ruhland, T. J. Seebeck, H. Steffens, F. Stromeyer, A. Vogel, F. Wurzer,

herausgegeben

T O E

Dr. Schweigger u. Dr. Meinecke.

XXVIII. Band.
Mit 5 Kupfertafela.

Nürnberg im der Schrag'schen Buchhandlung.



# · N - a

1 1 1145

,

A Company of the Comp

# Inhaltsanzeige

des acht und zwanzigsten Bandes.

## Erstes Heft.

| Westrumb als Mensch und Gelehrter dargestellt von    | _          |
|------------------------------------------------------|------------|
| Du Menil                                             | 4          |
| Ueber das Atropium, ein neues Alkaloid in den Blat-  |            |
| tern der Belladonna (Atropa Belladonna L.). Von      |            |
| Rudolph Brandes.                                     | . •        |
| Ueber des Brucin oder Alkaloid der felschen Angustu- |            |
| ravinde von Pelletier und Caventon. Im Auszitge aus  | · <u>.</u> |
| dem Französischen von Meinecke.                      | 32         |
| Stöchiometrische Untersuchungen von Döbereiner       | 41         |

Erliuterungen über die mineralogische Bestimmung der Kennzeichen, Bruch u. Absonderung, veranisist durch

Analyse des Wodankieres vom Hofrath und Professor

# ıv, 🐲 🐪 Inhaltsanzeige.

| Herrn Loopold Gmelin's Aufsatz im 1. Hofte des 27.    |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Bandes dieses Journals von A. Breithaupt, Edelstein-  |              |
| inspector zu Freiberg                                 | 5            |
| Ueber ein nouee zu Dölau bei Halle sich bildendes     |              |
| Schweseleisen, von Prosesser Meinecke                 | 5            |
| Neuer pneumatischer Apparat von R. Hare, Professor    | ,            |
| der Chemie zu Pennsylvania. Aus dem Englischen        |              |
| von Meinocke                                          | 6            |
| None Apparate zum Gaslicht von H. Creigthon, Me-      | ,,           |
| chanicus su Glasgow. Aus dem Französischen von        |              |
| Meinecke                                              | 7            |
| Vermischte Notizen.                                   |              |
| Kali im Meerwasser entdeckt von Wollaston.            | 86           |
| Bemerkangen über die Erregung der Tone von Blane.     | 88           |
| Bemerk, über die salzsaure Magnesia von Döbereiner.   | 90           |
| Aus einem Briefe des Herrn Dr. Brandes.               | 91           |
| Aus einem Briefe des Herrn Breithaupt.                | . <b>6</b> 3 |
| Auszug des meteogologischen Tagebuches vom Prof. Hein | vrich        |
| in Regenshurg: Januar 1820.                           | <b>.</b> *   |
|                                                       |              |

Zweittenen Haeft.

and the second second

Ueber einen neuen dem Tantaloxyda ähnlichen Stoff
(Tantaline) vom Prof. C. H. Pfaff in Kiel.

# Inhaltsanzeige.

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Ein pear Worte über die Zirkonerde. Vom Prof. C.        | mitt. |
| H. Pfaff in Kiel.                                       | 102   |
| Ueber die phosphorsaure Magnesia im Bilsen - u. Schier- |       |
| lingskrautsafte; vom Prof. Meinecke.                    | 105   |
| Deber die Analyse des blausauren Eisenkalis vom Prof.   |       |
| Döbereiner.                                             | 100   |
|                                                         | 107   |
| Einige neue Beobachtungen über das Berlinerblau, von    | -     |
| Robiquet.                                               | 110   |
| Stochiometrische Betrachtungen über die Zusammen-       | M.    |
| setzung der zwei Arten von Phosphorwasserstoffgas       |       |
| von Th. v. Grotthuss;                                   | 116   |
| Versuche über die specifischen Wärmen verschiedenes     | Vale. |
| einfacher festen Körper von Petit und Dillang.          | 121   |
| Chemisch mineralogische Untersuchung der Englischen     |       |
| Steinkohlen von Th. Thomson.                            | 126   |
|                                                         |       |
| W. Henry's Untersuchung verschiedener Steinkohlen-      | 7700  |
| gase.                                                   | 145   |
| Untersuchungen über das Nickelmetall und einige Ni-     | 2 5   |
| chelsalze, vom Bergingenieur Berthier.                  | 148   |
| Ceber den Kupfernickel und den Nickelocher von Al-      |       |
| lemont, von Berthier, Bergingenieur.                    | 155   |
| Ueber Reduction und Scheidung der Metalle durch         |       |
| Oxalsaure vom Prof. Döbereiner.                         | 160   |
| the party of the party of the party of the              | 77/8  |
| Bereitung einer trefflichen Purpurfarbe bei der Oelma-  |       |
| lerei vom Grafen Le Maistre in Petersburg.              | 164   |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein neues fabrikmälsig dargestelltes essigsaures Blei un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tersucht von Th. Thomson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s |
| Bemerkungen über Scheidung der Bittererde von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kalkerde vom Prof. Meinecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Untersuchungen des festen Excrements der Riesenschlan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ge, von Edm. Davy, Professor der Chemie und Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kretair des Institute zu Cork 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
| Analyse verschiedener animalischer Substanzen vom Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W. Prout. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untersuchung einiger ungewöhnlichen Bestandtheile des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Harns vom Dr. W. Prout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thomson's Analyse des Picromels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Prof. Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in Regensburg: Februar 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The same of the sa |
| 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The water to be to |
| Marie alegan and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drittes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ueber das Blut und dessen Bildung von Dr. Prout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aus den Annals of Philos. 1819. Jan. und Apr. im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auszuge übersetzt vom Prof. Meinecke 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s |
| Zerlegung einiger Kieselschiefer vom Dr. Du Menil. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ueber die Entwicklung des Sauerstoffgases vermittelst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwefelsaure und Braunstein, vom Professor Do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bereiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 46                                                                                                                                       | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nones Verfahren Extracte zu bereiten, von John Barry.                                                                                    | 20    |
| Mit einer Kupfertafel. Aus den Medico-chirurgical                                                                                        | -0    |
| Transactions X. 230. im Auszuge übersetzt von Mei-                                                                                       | VEV   |
| Henry Tritton's neuer Destillationsapparet. Mit einer                                                                                    | 250   |
| Abbildung auf Taf. II. Aus dem Philos. Magaz. LX.                                                                                        | 255   |
| Neue Einrichtung der electrischen Batterie angegeben                                                                                     | are:  |
| von Dr. J. F. Dana. Aus Silliman's American Jour-                                                                                        | mA.   |
| nal 1819. Nro. 3. übers. von Meinecke.                                                                                                   | 257   |
| Ueber die Oxyde und Salze des Quecksilbers von Do-<br>novan. Aus den Annals of Philosophy. 1819. Oct. u.<br>Nov. übersetzt von Meinecke. | 259   |
| Analyse des Nauheimer Kochsalzes; vom Hofr. Wurzer in Marburg.                                                                           | 295   |
| Verauche über die Verbrennung des Wasserdampfs von                                                                                       | 1     |
| Dr. Dana                                                                                                                                 | 299   |
| Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Prof. Hei<br>in Regensburg: März 1820.                                                        | nrich |
| The second second                                                                                                                        |       |

#### Viertes Heft.

|                                                    | Beite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Beobachtungen über die zäglichen periodischen Veri | in-   |
| derungen der Abweichung der Magnetnadel vom Pr     | of.   |
| Schübler in Tabingen                               | 305   |

| aties,                                               | Seite    |
|------------------------------------------------------|----------|
| Merkwardige Zersetzung des Wassers durch Wasser im   | to matt  |
| Kreise der voltaischen Säule beobachtet von Theodor  |          |
| von Grotthufs. 1 wood og war and off the another the | 315      |
| Ein neues Atmometer erfunden von Adam Anderson,      | Som,     |
| Esq. Rector der Academie zu Perth.                   |          |
| Neue Versuche zur Berichtigung der Wärmelehre, von   | Abb      |
| Andrew Ure, M. D. Mit der Kupfertafel II. Aus den    | 1        |
| Transactions of the Royal Society 1818. Part. II. im | - None   |
| Auszuge übersetzt von Meinecke.                      | 1000     |
| Ueber den Schwefeläther von John Dalton.             | 363      |
| Untersuchungen über die öligen Substanzen von Theo-  | Teber    |
| dor von Saussure.                                    | 389      |
| Auszug des meteorologischen Tagebuches vom Prof. Hei | inrich   |
| in Regensburg: April 1820.                           |          |
| the there do Yeshesamung dos Westerdamph. von        | Vernue   |
| 600 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | -14      |
| g der in monde geralen Regebieltet vom Peak, the min | din's    |
| Legensburg : Mira : Siv.                             | I mi     |
|                                                      | Proper " |
| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY.         |          |
| the state of the state of the last                   |          |

... Vierzes'llaffe

To a constitution of the state of the state

Soluble in Tobinger.

# Westrumb als Mensch und Gelehrter

atalog groups

comparison them I dery smore

dargestellt

von

### DU MENIL.

Dieser am letzten Tage des abgelaufenen Jahrs in hohem Alter verstorbene, aber schon seit einiger Zeit von den neuern leider fast vergessene Veteran der Chemiker war einer der ausgezeichneten deutschen Apotheker, denen die Pharmacie ihre Würde und die Chemie zum großen Theil ihre Ausbildung verdankt. Er verdient es, daß sein Andenken in diesem Journale für die Geschichte der Wissenschaft außewahrt werde.

Johann Friedrich Westrumb wurde am 2. Dec. 1751 zu Nörthen, einem Städtchen bei Göttingen geboren. Sein Vater war Oberchirurgus in dem dort garnisonirenden Kurhannöverischen Dragonerregimente Estorf. Seine Mutter, eine geborne Hantelmann, verlor er früh, und es beschloß daher der Vater, ihn nach deren Tode bei ihrem Bruder, dem damaligen Pastor Hantelmann zu Dannenberg zur Pflege und Erziehung zu übergeben. Hier genoß er nehen einem sorgfältigen Unterricht in den Schulwissenschaften, die trefflichste Anweisung in den Grundsätzen der Religion, und bildete in sich die Gewissenhaftigkeit, die ihn durch sein ganzes thäJohann f. Chem. a. Phys. 28. Bd. 1. Haft.

tiges Leben begleitete und ihn jedem, der ihn naher kannte, verehrungswürdig machte.

Er zeigte früh Neigung zur Pharmacie, und da er auch viel Talent verrieth, so gelang es seinem Vater, ihn in der ausgezeichneten Hofapotheke zu Hannover als Lehrling unterzubringen. Durch eine besondere Pünctlichkeit im Arbeiten und durch eisernen Fleiss erwarb er sich bald die Zuneigung seines braven Lehrherrn Brande. Da aber in damaliger Zeit für die wissenschaftliche Ausbildung der jungen Pharmaceuten noch wenig gesorgt wurde, so muste er ganz Autodidact werden. Die Schwierigkeiten, welche er dabei zu überwinden hatte, beschrieb er in seinem Alter oft sehr lebhaft, gedachte aber auch immer mit Warme des Raths, womit ihn der Botaniker Ehrhardt beim Studiren unterstützte, und des lehrreichen Beispiels von Klaproth, der ihn aufmunterte.

Nach vollbrachten Lehrjahren stand er in mehrern Apotheken als Gehülfe, z. B. zu Frankfurt a. d. O., zu Brandenburg u. s. w., bis ihm von seinem vorigen Lehrherrn zu Hannover die Verwaltung seiner bedeutenden Apotheke übertragen wurde. Die Zeit, die er in Hannover im Umgange mit gelehrten Freunden verlebte, beschrieb er immer als sehr angenehm und aufmunternd. Es verbreitete sich der Ruf seiner Kenntnisse und seiner Thätigkeit, was zur Folge hatte, das ihm von der Regierung die beträchtliche Magistratsapotheke zu Hameln auf Lebenszeit in Pacht gegeben wurde. Hier trat er am 1. Oct. 1779 ein, verheirathete sich im folgenden Jahre und lebte beinahe 40 Jahre in einer glücklichen Ehe, woraus acht Kinder ent-

sprossen; die noch sämmtlich am Leben sind. Diesen war er ein sehr zärtlicher Vater und brachte ihrer Erziehung und ihrem fernern Fortkommen manches Opfer.

Das Zutrauen seiner Mitbürger zu seiner Redlichkeit und Freimüthigkeit machte ihn zum Senator der Stadt Hameln. Auf diesem Posten bewieße
er sich stets außerordentlich thätig, sprach mit Eifer für das Wohl der Stadt, ahndete scharf jedes
Unrecht und zeigte überhaupt einen kräftigen Bürgersinn, weßhalb er freilich oft verkannt wurde.
Hierin war er seinem Freunde Ehrhardt ähnlich,
mit dem er auß innigste verbunden lehte. Der Tod
Ehrhardts, den er seinen einzigen Freund nannte,
machte einen Eindruck auf seine Stimmung, der
ihn nie verließ. Stets seufzte er seinem alten
Freunde nach.

Wie viel Ehrhardt auf ihn hielt, zeigte dieser auch öffentlich in einer Dedication des fünften Bandes seiner Beiträge zur Naturkunde, und sagle in eben diesem Bande unter andern bei Gelegenheit einer botanischen Excursion nach Pyrmont S. 104 in seiner eigenthümlichen Weise: "Es ist hier in "Hameln ein Apotheker, Namens Westrumb, der "seines Gleichen in Deutschland sucht."

Mit Offenherzigkeit gestand Westrumb, dass auch ein großer Ehrgeitz ihn nicht allein zur Ausdauer in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch in seiner offentlichen Thatigkeit lebhaft angetrieben habe, und er fühlte es daher tief, wenn ihm durch Gunst - und Ehrenbezeugungen Andere vorgezogen wurden, denen er sich überlegen glauhte. Um so mehr freute er sich denn aber auch, als ihm, ob-

gleich er keinen academischen Cursus gemacht habe, der Doctortitel verliehen wurde, den er allen andern vorzog. Et doctis placuisse viris pulcherrima laus est, pflegte er zu sagen.

Er war aber nicht allein in seinem Fache ein vielseitig gebildeter, sondern auch wirklich gelehrter Mann. Seiner Liebe zu den lateinischen Classikern verdankte er ohnstreitig das Gedrängte, Bündige und bei großer Reichhaltigkeit sehr Verstandliche und Gedrängte seines Styls. Dabei war aber auch seine Darstellung einfach und eigenthümlich. Wie launig er zuweilen schreiben konnte, zeigen die Anecdoten, die er seinen Werken einwebte, z. B. seine Goldmachergeschichte, so wie auch seine Bemerkungen z. B. in seiner Vorrede zu den Sprachbereicherungen in der Chemie und in seinem Werke über die Arzneitaxen.

Da er seine höhere wissenschaftliche Bildung fast ganz allein durch eigne Anstrengung errungen hatte, so trug auch alles was er sprach und schrieb, das Gepräge seines originellen lebhaften Geistes, und verrieth den geübten Denker. So sehr er auch Practiker war, so konnte er doch nicht arbeiten ohne zu denken, und daher sind alle seine technologischen Anweisungen, selbst geringfügig scheinende Bemerkungen für Fabrikarbeiter, auf von ihm geprüfte Grundsätze gestützt. Immer neue Thatsachen suchend und Erfahrungen sammelnd war er zugleich aufmerksam auf die Fortschnitte der Wissenschaft und nahm lebhasten Antheil an deren öffentlichen Verhandlungen, besonders in den letzten zwanzig Jahren des vorigen Jahrhunderts, wie diess seine Briefe an Crell und seine zahlreichen

Abhandlungen in dessen Annalen beweisen. In der letzten Zeit konnte freilich sein durch Krankheit und Alter gebeugter Geist (er wurde nahe 70 Jahr und litt an der Wassersucht) den raschen Fortschritten der Wissenschaft nicht mehr folgen, zum Theil hielt ihn auch eine Abneigung gegen das antiphlogistische System, das er in seiner ganzen Strenge nicht auerkannte, von wissenschaftlichen Mittheilungen ab. Zwischen den phlogistischen und antiphlogistischen Ansichten nahm er keine Schoidungslinie, noch weniger einen Gegensatz an. Manche analytische Untersuchungen hielt er für Micrologien, wodurch man, wie er sich ausdrückte, das Haar in zehntausend Theile spalten wolle. Um so thatiger aber war er selbst noch als betagter Greis in der Anwendung chemischer Erfahrungen für Kunste und Gewerbe, wie noch seine letzten in theoretischer und practischer Hinsicht gleich trefflichen Schriften über Glas - und Sodsbereitung \*) und über Töpferglasuren beweisen.

Sein Apparat war sehr reich auch an physicalischen Instrumenten (es befand sich unter andern
dabei die von Otto Gerike gebrauchte erste Luftpumpe), die er mit großer Gefälligkeit zeigte und
darüber belehrte. Ein besonderes Vergnügen gewährte es ihm in seinen letzten Jahren, seine Verbesserungen in der Bereitung pharmaceutischer Präparate dem Sachkenner zu erklären und seine ausgesuchten Vorräthe vorzulegen. Man konnte nichts
schöneres sehen als seine chemischen Präparate,
und Jeder hatte unbedingtes Vertrauen auf die von

<sup>\*)</sup> S. dieses Journal XXVI. 285.

ihm mit Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit gelei-

Ueberhaupt verdankt ihm die Pharmacie viel: Er war es vorzüglich, der diesen Theil der Chemie in seiner Wichtigkeit dem Publicum, das sonst den Apotheker einem Krämer gleich setzte, darzustellen, und deren Würde durch die That zu bewähren wußte. Sein Handbuch der Apothekerkunst (zuerst erschienen 1792 in sechs Bänden, und nach her mehrere Male wieder aufgelegt) macht Epoche in der Pharmacie. Auch bildeten sich unter seinen Augen treffliche Apotheker, wie Schröder in Hannover, Basse in Bremen, Heukenkamp in Magdeburg, Backhaufs in Lüneburg und viele Andere, die sich in ihrem Beruf auszeichnen.

Wie viel er in der Untersuchung der Mineralwasser leistete ist bekannt: er untersuchte die Brunnen von Meinberg, von Pyrmont, Verden, Driburg, Rehburg, Eilsen und die Soolen von Lüneburg und von Pyrmont. Seine Verbesserung der
von Priestley und Bergmann dabei angewandten Methoden hat das neuere vollkommnere Verfahren eingeleitet.

Unter seinen Mineralanalysen zeichnen sich aus die Untersuchung des Harmotoms, des Bleiglanzes verschiedener Wacken, des Bleispaths und des Rammelsberger Schwerspaths. Er entdeckte die Borax säure in dem Lüneburger Fossil, das nachher Boraeit genannt wurde, und äufsert dabei die merk würdige Vermuthung, dafs man wahrscheinlich noch in mehrern Mineralien diese Säure antreffen und dadurch ihre besondere Krystallisation sich erkläufen werde. Die Bestätigung dieser Vermuthung

wodurch er zugleich einen genauern Zusammenhang zwischen den Bestandtheilen und der Krystallisation der Fossilien, als man damals annahm bestimmt aussprach, hat er noch in seinen letzten Tagen erlebt. Wie sein Freund Klaproth, so drang auch er stets auf Geduld, höchste Genauigkeit und Nettigkeit bei Mineralanalysen, und seine Erganzung zu Bergmanns Abhandlung De indagando vero enthalt so viel Geprüftes und Wahres, daß seine Anweisung noch jetzt von jedem ächten Analytiker geschätzt und befolgt wird,

Die chemische Untersuchung animalischer Stoffe liebte er nicht, indem er, besonders bei den damaligen Methoden, für die Kenntnife dieser Substanzen daraus keinen Vortheil entspringen sah; dageen aber beschäftigte er sich mehr mit vegetabilischen Körpern, Er zeigte die Identität der Zuckerstore und Kleesaure, untersuchte den Vorgang der Aetherbildung und es glückte ihm, Salzäther hervorzubringen.

Vorzüglich thätig und glücklich, aufser seinem sächsten Berufe, war er aber in der Anwendung der Chemie auf technologische Gegenstände. Er khrte Natron aus dem Kochsalze durch verschiedene Methoden darstellent er führte die Bereitung ruter Gläser mit Hülfe des Kochsalzes und Glauersalzes in Fabriken ein; er vervollkommnete die frandtweinbrennerei, und verschmähte es auch nicht, Boen Töpfern Anweisungen zu geben. Durch Ver-1.k. reitung technisch-chemischer Keuntnisse, die er och mindlich und dabei populär mitzutheilen wufste, end mehte er sich insbesondere sehr verdient um sein e li Vaterland Hannover, dessen Regierung sich seiner ng,

ei.

TI.

1

oft bei Untersuchungen und Commissionen bediente. und ihn dazu ausdrücklich durch die Ernennung zum Bergeommissär verpflichtete.

Mit der Aufbewahrung und Mittheilung seiner Erfahrungen beschäftigte sich der würdige Greis in seinen letzten Jahren\*), die durch Schmerzen und zuweilen durch Verstimmung ihm getrübt waren. und er sprach zuferzt sehr viel und gern von dem, was er Nützliches gewollt, gelhan und gewirkt hatte \*\*). Er fühlte es, dass er sich selbst überlebte. aber war sich auch seines Werths bewufst und hoffte auf ein dankbares Andenken bei der Nachwelt.

Im Herbst 1810 unterlag er der Schwäche seines lange kränkelnden Körpers und starb mit frommer Ergebenheit im vosten Jahre seines Alters and 51. Dec. desselben Jahrs, tief betrauert von aller Edlen, die ihn kannten daning 13 . orogeo & nado

O possimus tuas attingere laudes! gluckte that, belanded

<sup>\*)</sup> Seine zahlreicken Behriften und Abhandlungen sammtlich und einzeln anzugebeng verbietet hier der beschränkte Raum: sie sind beinahe vollständig in Meusels gelehrtem Deutschland aufgefohrt. no 134 aufgel

<sup>&</sup>quot;) Westrumb sah in der Verbreitung, chemischer Kenntnisse ein Hauptmittel, dem gesunkenen Wohlstende der Gewerbe und Fabriken aufzuhelfen. Als ich Ihn im Jahre 1811 mit Glasversuchen beschäftigt fand, au-Iserte er, die Chemie musse wieder gut machen, was die Mechanik verderbe: sie musse die Menschen beschaftigen, welche durch die Maschinen überflüssig gemacht warden. and and in the Meinecke wire machin or sich insbesondere sehr gendürer um

#### office. we doll amond ton again

e elches ich alt slong Naugel at

calonic tens over the mile and andrew interestate to the world good the this walker e mad the cappaiding of the will

e ber ab second das Atropium, ein neues Alkaloid in den Blättern der Belladonna (Atropa Belladonna L.).

a - Beadaches or Von dubback Rudolph BRANDES. Lebeit wird ale frome

Deit einiger Zeit habe ich eine Untersuchung der Blatter der Belladonna beendigt, welche sich in einem der folgenden Hefte des Repertoriums für die Pharmacie finden wird. Bei dieser Untersnehung habe ich eine alkalische Pflangensubstanz erhalten, an deren Eigenthümlichkeit ich schon wegen ihrer besonderen Wirkung auf den thierischen Organismus nicht zweifeln möchte, wenn auch in chemischer Hinsicht eine große Annäherung derselben zu den übrigen Alkaloiden sich nicht ergeben sollte; indessen glaube ich auch, dass die chemischen Eigenschaften, welche ich an diesem Alkaloide bemerkt habe, ebenfalls für die Eigenthümlichkeit desselben dentlich sprechen. "Ich habe an dem oben angeführten Orte gezeigt, dass aus dem wäsrigen Auszuge der Belladonnablätter durch Digeriren desselben mit gebranatem Talciumoxyde (Bittererde) die Abscheidung des Alkaloides erfolge, indem die Salzverhindung, in welcher dasselbe in der Belladonna enthalten ist (die Saure derselben ist Aepfelsaure)

Physische Eigenschäften des Atropiums.

Das Atropium erscheint, je nachdem es gewonnen wird, in verschiedenen Kohäsionszuständen. Wird es aus dem wässrigen Auszuge des Krautes durch Kaliumhydratlösung gefällt, so nimmt es die Form sehr kleiner kurzer Krystalle an, welche fast ein sandartiges Pulver darstellen; wird es aus seinen Salzauflösungen durch Ammonium gefällt, so wird es großtentheils in wachsähnlichen Flocken bei verdünnten Salzlösungen, und in gallertartiger Form, dem Alaunerdenniederschlage ahnlich, bei concentrirteren Salzlösungen niedergeschlagen; und endlich scheidet es sich beim Erkalten der siedend bereiteten alkoholischen Lösung in schönen, langen, glänzenden, nadelförmigen, durchsichtigen Krystallen aus, deren Lange oft über einen Zoll betragt, und die theils einzeln, theils in den schönsten Grappirungen, büschelförmig, federartig, sternformig u. s. w. und in den zartesten Geweben zusammengefügt sind. Um das Atropium aber krystallisirt zu erhalten, ist es durchaus nothwendig, dasselbe im reinsten Zustande, von allem Fremdartigen durch wiederholtes Auflösen in Hydrochlorsäure und Niederschlagung durch Ammonium u. s. f. getrennt, anzuwenden. Denn eine geistige Auflösung des Atropiums, welche schon seit einem halben Jahre ruhig gestanden hatte, liefs keine Spur von Krystallisation, sondern nur die Ausscheidung von Flocken bemerken. Sie war erhalten durch Behandeln des noch Talciumoxyd enthaltenden Atropiumniederschlages mit siedendem Alkohol. Es zeigte sich nachher, dass diese Flüssigkeit noch Chlorophyl enthielt, und dieses scheint vorzüglich die Krystallisation der Alkaloide zu verhindern.

Die Farbe des Atropiums hangt von dem verschiedenen Zustande der Reinheit desselben ab. Wird es mehreremal durch Auflösen gereinigt, so erscheint es ganz blendendweifs, sonst mehr oder weniger gelblichweifs.

Im reinen Zustande wirkt es nicht auf die Geschmacksorgane.

Durch Erhitzung wird es zerstört: es wird schwarz und verbrennt unter Hinterlassung von Kohle und Entwickelung eines empyrevmatischen Geruchs.

## Chemische Eigenschaften des Atropiums.

Das Wasser hat im kalten Zustande fast gar keine Einwirkung auf das getrocknete Atropium, etwas mehr nimmt es von dem frischgefällten Alkaloide auf, und einen noch größeren Antheil in der Siedhitze.

Der Alkohol ist im kalten Zustande ebenfalls fast ohne alle lösende Einwirkung auf das Atropium, beim Sieden aber nimmt er dasselbe auf. Das Atropium ist indessen weit schwerlöslicher in Alkohol, als das Morphium. Beim Erkalten der siedenden Lösung sonderte sich der größte Theil des gelösten Stoffs in den obenbemerkten Formen daraus wieder ab. Um zu sehen, ob die von dem ausgeschiedenen Niederschlage getrennte Flüssigkeit noch Atropium aufgelöst enthalte, wurden zwei Drachmen derselben verdunstet. Sie hinterließen kaum eine Spur eines Rückstandes.

Aether und Terpentinöl hatten auch beim Sieden wenig Wirkung auf das Atropium.

Mandelöl nahm beim Erhitzen eine weit gröfsere Menge dieses Alkaloides auf: es schien dadurch merklich dicklicher geworden zu seyn, doch
war der Versuch zu sehr im Kleinen angestellt, um
zu versuchen, ob das Oel auch jene Veränderung
durch die Einwirkung des Alkaloides erlitten habe,
welche Chevreul und Braconnot durch die Saponification der Fette durch Alkalien beobachteten, und
welche Boullay auch durch das Pikrotoxium bewirkt
zu haben glaubt.

### Atropiumsalze.

Mit den Säuren bildet das Atropium größtentheils sehr leichtlösliche Salze, es ist mir aber nie gelungen, die Atropiumsalze in ganz neutralem Zustande darstellen zu können, oder sie von der noch anhängenden Säure gänzlich zu befreien, wenn ich dieselben auch aufs sorgfältigste abgespült und zwischen feinem Josephpapiere gepresst hatte, so zeigte doch Lackmuspapier in den meisten Fällen noch eine Spur von Röthung. Es war aber auch bei einer genauen Behandlung nur eine Spur, welche die basirende Eigenschaft des Atropiums nicht widerlegen konnte. Denn die ganze Menge der von dem Alkaloide gebundenen Saure hatte, wenn dieselbe nicht durch diesen Stoff angezogen und der Saurewickung beraubt worden ware, mit einer weit stärkeren Reaction auf das Lackmuspapier wirken müssen.

# Atropium und Schwefelsäure.

Wird das Atropium mit concentriter Schwefelsaure erwarmt, so wird es alshald zerstört, schwarz und verkohlt. Ein gleicher Erfolg findet statt, wenn das schwefelsaure Atropium im krystallisirten Zustande getrocknet wird und durch vorheriges Abwaschen der Krystalle mit Alkohol der Ueberschufs der freien Säure aus der Mutterlauge nicht gehörigfortgeschaftt worden ist.

Verdinnte Schwefelsäure löst das Atropium auf nach einiger Digestion, am leichtesten im frischgefallten Zustande. Wird diese Auflösung dem freiwilligen Verdunsten überlassen, so krystallisirt sie bei einer hinlänglichen Menge des Atropiums in ausgezeichneten Krystallen. Obschon ich diese Krystalle in ziemlicher Größe erhielt, so waren doch die einzelnen Flächen derselben zu wenig vollstandig ausgebildet, als dass ich mit Zuversicht über ihre Form hätte urtheilen können. Auch bieten die Krystalle selbst sehr verschiedene Modificationen dar. Die ausgezeichnetsten scheinen mir rhomboëdrische Tafeln zu seyn und Prismen, theils mit quadratischer Grundfläche, theils mit auf die Seitenkanten aufgesetzten Abstumpfungsflächen, deren unterer spitzer Winkel oft bis in die Mitte der Länge der Saule hinabreichte. Diese dreieckigen Flächen erschienen an den Krystallen des schwefelsauren Atropiums sehr häufig und zeichneten sich besonders durch ihren starken Glanz aus. Zwei derselben waren stets auf Kosten der übrigen vorzugsweise ausgebildet.

Das schwefelsaure Atropium löst sich in 4 bis 5 Theilen k: ten Wassers. Auch der Alkohol scheint dasselbe aufnehmen zu können, denn als ich die Mutterlange von den Krystallen abgesondert hatte, und zur Trennung der noch bei dem Salze befindalichen Schwefelsäure dieses noch einigemal mit Alkohol von 90 Proc. abspülte; schien ein bemerklicher Theil des Salzes zu verschwinden. Auch wurde die geistige Flüssigkeit durch Zusatz geistiger Ammoniumlösung durch sich ausscheidendes Atropium stark getrübt.

Au der Luft ist dieses Salz, wenn es möglichst der anhängenden freien Säure beraubt worden ist, nicht hygroskopisch; sondern es verwittert vielmehr und läst überhaupt schon in niedrigen Temperaturen sein Krystallwasser fahren. Durch Einflus höherer Hitzgrade wird es schwarz und zerstört; desgleichen durch Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure. Was den Geschmack dieses und der übrigen Atropiumsalze betrifft, so werde ich weiter unten davon reden.

Durch Barytsalze wird aus dem schwefelsauren Atropium die Schwefelsäure und durch ätzende und kohlenstoffsaure Alkalien das Atropium abgeschieden.

# Analyse des schwefelsauren Atropiums.

when the sent ministration and a

A. 5 Gran dieses Salzes wurden in einem, zuvor auf einer sehr empfindlichen Waage tarirten
Uhrgläschen einer gemäßigten Erwarmung ausgesetzt. Es wurde, so wie das Krystallwasser verdunstete, nach und nach undurchsichtig, nahm eine milchweiße Farbe au, war stellenweise etwas
sehwärzlich geworden, und hatte eine fast emailartige Beschaffenheit angenommen. Als sich beim
wiederholten Wägen und Trocknen kein Verlust
mehr zeigte, betrug die Gewichtsabnahme des Salzes fast 3 Gran, auf 100 berechnet 25 Gran, welche als Krystallwasser zu berechnen sind. Das

Salz war durch diese Behandlung nur gering zersetzt und löste sich fast noch vollkommen in Wasser auf.

B. 3 Gran dieses Salzes wurden in Wasser gelöst, und hierauf zu dieser Lösung Aetzammoniumflüssigkeit hinzugesetzt. Der entstandene Niederschlag wurde auf einem 3½ Gran schweren Filter gesammlet, gehörig ausgewaschen und getrocknet, und etwas über 1½ Gran schwer gefunden.

C. Die abfiltrirte Flüssigkeit aus B. wurde jetzt mit Essigsäure wieder übersättigt und darauf mit einer Lösung von hydrochlorsaurem Bariumoxyde versetzt. Es entstand dadurch ein Niederschlag von Schwerspath, welcher möglichst ausgelaugt, auf einem Filter von feinem Josephpapier gesammlet, getrocknet und in einem kleinen mit einem Platindeckel verschlossenen Platinlöffelchen über der Weingeistlampe ausgeglühet, eine Menge von Schwerspath gab, welche auf 100 Theile des schwefelsauren Atropiums berechnet fast 56 Schwefelsäure anzeigte.

Sonach wäre das schwefelsaure Atropium in 100 Theilen zusammengesetzt aus

| Atropium   |      | Mary. |     | 59   |   |
|------------|------|-------|-----|------|---|
| Schwefelse | iure | 100   | 100 | 56   |   |
| Wasser     |      | 1     | 30  | 25   |   |
|            | 114  | 2 1   | TOR | 100. | 1 |

Ich kann nicht leugnen, das ich in die Richtigkeit dieser Analyse Zweisel setzte: denn bei der Vergleichung derselben mit der Analyse des schwefelsauren Strychniums von Pelletier und Caventou, mit der des schwefelsauren Pikrotoxiums von Boullay und mit meiner Untersuchung des schwefelsau-

ren Morphiums ergiebt sich, das die Sättigungscapacitäten der drei letztgenannten Alkaloide sehr
gering sind. Das Atropium aber würde nach der
vorstehenden Analyse weit mehr Schwefelsaure
binden, als die anderen eben genannten Alkaloide.
Wenn indessen auch nur ein geringer Fehler bei
der vorstehenden Analyse sich eingeschlichen haben, oder wenn auch nur ein geringer Theil überschüssiger Schwefelsäure bei dem Salze noch befindlich gewesen seyn sollte: so ist leicht einzusehen, das sich dieses alles bei der Berechnung auf
100 sehr multipliciren musste, und so durch die geringe Menge des Atropiumsalzes, mit welcher die
Analyse gemacht worde, ein bedeutender Irrthum
veranlasst werden konnte.

Ich habe es daher für nöthig gehalten, die Analyse nochmals mit einer größeren Menge zu wiederholen; ich löste deßwegen eine beträchtliche Menge Atropium in sehr verdünnter Schwefelsäure auf, und überließ diese Auflösung dem freiwilligen Verdunsten. Es entstanden dadurch sehr schöne Krystalle, welche von der sauren Flüssigkeit sorgfältig getrennt, mit Alkohol ausgewaschen, und zwischen oft erneuertem feinem Fließpapier gepreßt wurden. Ich erhielt auf diese Weise beinahe 18 Gran schwefelsaures Atropium.

5 Gran dieses Salzes wurden zur Entfernung des Krystallwassers mäßig erhitzt. Es entstand dadurch 1<sup>7</sup>/<sub>4</sub> Gran Verlust, welcher auf 100 Th. Salz 25 Wasser anzeigt.

10 Gran wurden in Wasser aufgelöst und sogleich daraus die Schwefelsäure durch hydrochlorsaures Bariumoxyd gefällt: ich erhielt dadurch 11 Gran ausgeglüheten Schwerspath, welche 56,15 Schwefelsäure anzeigen.

Nach Abrechnung von 25 Wasser und 56,15 Schwefelsäure blieben in 100 Th. schwefelsauren Atropium für das Atropium 58,87 übrig.

Hiernach enthielte das schweselsaure Atropium

| Atropium      |  |     | 38,87 |  |
|---------------|--|-----|-------|--|
| Schwefelsäure |  | *   | 36,13 |  |
| Wasser        |  |     | 25,00 |  |
|               |  | 100 | 100.  |  |

Die nahe Uebereinstimmung dieser Analyse mit der vorigen mußte allerdings zu dem Schlusse berechtigen, daß beide Resultate nicht ganz unrichtig seyn könnten, und dennoch war das Vorurtheil, welches ich gegen diese anscheinend große Sättigungscapacität des Atropiums hegte, bei mir so groß, daß ich immer noch an der Richtigkeit der Aussage der vorstehenden Versuche zweifelte, und mich nicht enthalten konnte, noch zum drittenmale das Experiment zu fragen.

Ich nahm daher Atropium, welches aus der niedenden geistigen Auflösung durch Erkalten dertelben niedergeschlagen worden war, und löste dasselbe in verdünnter Schwefelsaure auf, nachdem das Atropium zuvor wieder in Alkohol verbreitet worden. Diese geistige Salzauflösung blieb vollkommen klar; sie wurde zum freiwilligen Verdunsten hingestellt, und lieferte sehr schöne Krystalle von schwefelsaurem Atropium. Diese spülte ich mit Aether so lange und so oft ab, bis derselbe nicht mehr auf das Lackmuspapier reagirte, und trocknete nun das Salz durch Pressen zwischen feinem Josephpapier.

Mit diesem Salze habe ich nochmals die Analyse des schwefelsauren Atropiums wiederholt, indem ich 5 Gran zur Bestimmung des Wassergehaltes trocknete. Die Gewichtsabnahme betrug auf 100 berechnet nahe 24 Gran. Andere 3 Gran löste ich in Wasser auf (ich will hierbei bemerken, dass diese Auflösung trotz der vorhergegangenen Behandlung mit Aether und dem Pressen zwischen Papier doch noch gering das Lackmuspapier röthete), and setzte dieser Lösung so lange hydrochlorsaure Bariumoxydlösung hinzu, bis durch neuen Zusatz derselben kein Niederschlag mehr entstand. Dieser wurde dann auf einem 24 Gran schweren Filter gesammlet, ausgewaschen, getrocknet und nach Ausglühen in einem Platinlöffelchen über der Flamme einer Weingeistlampe 5.25 Gran schwer gefunden. Diese Menge des Schwerspaths würde demnach 1,115 Gran Schwefelsaure anzeigen, welches auf 100 Theile des Atropiumsalzes 57.1 Schwefelsäure ausmachen würde.

Es enthielten demnach nach dieser Analyse 100 Theile des schwefelsauren Atropiums

| Atropium      | Ser. | 1774  | 58,9 |
|---------------|------|-------|------|
| Schwefelsäure |      |       | 57,1 |
| Wasser .      |      | 3.314 | 24,0 |
| Sugar         |      | - 10  | 100. |

Die nahe Uebereinstimmung der vorstehenden drei Analysen mußte nun wohl meine Zweisel über diese außerordentlich große Säurenaufnahme des Atropiums niederschlagen. Es wird zugleich die Eigenthümlichkeit dieses Alkaloides um so mehr dadurch hervorgehen, wenn man dasselbe in dieser Hinsicht mit den übrigen vergleicht, bei denen von den bis jetzt bekannten die Ausnahme der Säuremengen sehr gering ist; selbst bei dem Pikrotoxium, welches in so sern mit dem Atropium Aehnlichkeit hat, als auch die Salze dieses Alkaloides
nach Boullays neuster Untersuchung nicht im neutralen, sondern stets im sauren Zustande krystallisiren, und dennoch kann das Pikrotoxium nur
9 Proc. Schweselsäure ausnehmen. Ich zweisle daher nicht, das die Mittelzahl aus diesen drei Analysen des schweselsauren Atropiums der Wahrheit
der Zusammensetzung dieses Salzes sehr nahe kommen möge, und dasselbe demnach in 100 Theilen
bestehe aus

| Atropium  | all ahu | Mount 6   | 58,93      |
|-----------|---------|-----------|------------|
| Schwefels | äure    | Dan site  | 56,52      |
| Wasser    | tours o | entire to | 24,55      |
| a vilaina | aber es | the cent  | SHIOO HAZI |

Es scheint, dass das Atropium fahig sey, sich in mehreren Verhältnissen mit Schwefelsaure zu verbinden. Als ich nämlich einst dem in Wasser verbreiteten Atropium eine reichliche Menge Schwefelsaure hinzusetzte; so bemerkte ich plotzlich eine rasch erfolgende Bildung von langen prismatischen Krystallen, welche ein noch mehr saures schwefelsaures Atropium als das ersterwähnte Salz zu seyn schienen, und einige hundert Theile Wasser zur Lösung erfordertons da das zuvor analysirte Atropiumsalz sich doch in 4 - 5 Theilen Wasser Es ist bekannt, dass sich das Pikrotoxium löste. auf eine ähnliche Weise gegen Schwefelsaure verhält. Die Bildung dieses schwerlöslichen Salzes gelang mir in vielen allgeanderten Versuchen nicht wieder; so dass ich fast glaubte, sie sey durch einen anderen fremden Stoff (vielleicht Calciumoxyd?) bewirkt worden, obgleich ich das Daseyn desselben bei dem Atropium mir auch nicht enträthseln konnte. Ich habe aber nachher diese Erscheinung wieder beobachtet, als ich Atropium in Alkohol schüttete, und dieser Flüssigkeit nun eine reichliche Menge Schwefelsaure hinzusetzte, worauf alsbald jener oben bemerkte krystallinische Niederschlag erfolgte.

Als ich eine geistige Auflösung des schwefelsauren Atropiums einst verdunstete, war mir der
sich während des Verdunstens zeigende Geruch
nach bitteren Mandeln sehr auffallend. Ich verdünnte, in der Absicht um die Salzflüssigkeit auf
Hydrocyansäure zu prüfen, dieselbe mit Wasser,
und setzte alsdann einige Tropfen hydrochlorsaure
Eisenoxydlösung hinzu; aber es setzte sich keine
Spur eines blauen Niederschlages in der Flüssigkeit ab.

# Atropium und Hydrochlorsäure.

Das aus der Verbindung des Atropiums mit Hydrochlorsäure resultirende Salz erscheint in sehr schönen, glänzend weißen, durchsichtigen, cubischen und tafelartigen Krystallen, letztere ebenfalls mit quadratischer Grundfläche. Das hydrochlorsaure Atropium kömmt hierin mit dem hydrochlorsauren Daturium überein. Es ist in Wasser und Weingeist leichtlöslich.

Salpetersaures Silber schlägt die Salzsäure daraus zum Silberchloride nieder, und reine und ätzende Alkalien fällen daraus das Atropium. Waren die Krystalle auch noch so sorgfaltig abgewaschen, so bemerkte ich an denselben doch noch stets Spuren von freier Saure.

Analyse des hydrochlorsauren Atropiums.

Nicht allein um die Zusammensetzung dieses Salzes zu erfahren, sondern auch um mich durch diese Analyse noch mehr von der großen Baseität dieses Alkaloides zu überzeugen, nahm ich die Untersuchung desselben vor. Die Vergleichung der erhaltenen Säuremengen mit den stöchiometrischen Werthen derselben, und dem daraus zu berechnenden des Alkaloides mußte hierüber ein entscheidendes Urtheil herbeiführen.

A. Es wurden 3 Gran des hydrochlorsauren Atropiums zur Entfernung des Krystallwassers getrocknet. Die Temperatur, in welcher dieses geschah, war so, dass dieselbe keine mögliche Zersetzung des Alkaloides befürchten lassen konnte. Sie verloren hierdurch nahe 1 T Gran.

B. 3 Gran dieses Salzes wurden in Wasser gelöst, und diese Lösung mit Aetzammoniumslüssigkeit übersättigt; der dadurch entstandene Niederschlag mit kleinen Antheilen Wasser östers ausgewuschen, dann auf einem 2½ Gran schweren Filter gesammlet, und so lange bei mässiger Wärme getrocknet, bis keim Wiederwägen desselben auf einer höchst empfindlichen Wage keine weitere Gewichtsabnahme mehr zu bemerken war. Es wurden hierdurch nahe 13 Gran reines Atropium erhalten.

Das hydrochlorsaure Atropium enthält nach den Resultaten der vorstehenden Analyse, indem der Gehalt der Hydrochlorsaure durch Abzug der Wasser- und Atropiumantheile von der Menge des analysirten Salzes gefunden wurde, in 100 Theilen

| Atropium    | -     |           | Y     | 39,19 | 10 |
|-------------|-------|-----------|-------|-------|----|
| Hydrochlors | säure | P. Carley | 111-1 | 25,40 |    |
| Wasser      |       | -         | (FEEL | 55,41 |    |
| 12016       |       |           | 1     | 100.  | Ri |

## Atropium und Phosphorsäure.

Wird das Atropium mit einer zu großen Menge Phosphorsäure in Berührung gebracht, und diese Auflösung verdunstet, so entsteht eine gummiähnliche Masse, welche sehr leicht die Feuchtigkeit der Luft anzieht und zersließt.

Hat man weniger Phosphorsäure angewendet, so erhält man beim freiwilligen Verdunsten der Auflösung ein in kurzen vierseitigen Prismen krystallisirendes Salz, welches in Wasser sehr leichtlöslich ist und auch vom Alkohol aufgenommen wird.

# Von einigen andern Atropiumsalzen.

Die Salpetersäure, Essigsäure und Oxalsäure lösen das Atropium ebenfalls auf und vereinigen sich damit zu nadelförmig krystallisirenden Salzen, welche sämmtlich in Wasser und Alkohol leichtlöslich sind. Das essigsaure und salpetersaure Atropium sind zugleich sehr hygroskopisch. Durch reine und durch kohlensaure Alkalien wird aus allen diesen Salzen das Alkaloid niedergeschlagen; und die Gegenwart der aufgenommenen Säuren durch die passenden Reagentien darin angezeigt.

Die ausgezeichneten Wirkungen, welche die concentrirte Salpetersäure nach den Beobachtungen

von Pelletier und Caventou auf das Strychnium ausübt, findet beim Atropium längst nicht in diesem Grade statt.

Stöchiometrische Betrachtungen über die Atropiumsalze.

Ich habe ohen angezeigt, dass das schwefelsaure Atropium enthalte

Atropium . 58,95

Schwefelsäure . 56,52

Wasser . 24,55

und dass das hydrochlorsaure Atropium zusammene gesetzt sey aus

 Atropium
 59,19

 Hydrochlorsäure
 25,40

 Wasser
 35,41

Nehmen wir nun an, dass die organischen Alkalien in ihren Verbindungen mit Säuren, gleiche Gesetze mit den unorganischen Basen befolgen, so werden wir hierin zur stöchiometrischen Berechnung der Salze der Alkaloide einen vielleicht sicheren Wegweiser finden, wie ich dieses schon in meiner Analyse des schweselsauren Morphiums versuchte. Es würde demnach in diesem Falle das schweselsaure Atropium so zusammengesetzt seyn, dass der Sauerstoffgehalt der Säure das Dreisache von dem der Base hetrüge, und da 36,52 Schweselsaure 21,865 Sauerstoff enthalten, so würde 21,865 Sauerstoffgehalt von 58,93 Atropium bezeichnen.

In den salzsauren Salzen ist (nach Berzelius) der Sauerstoffgehalt der Saure das Doppelte von dem der Base, Es enthalten nun nach Berzelius Bestimmung 25,4 Salzsäure 14,824 Sauerstoff, und  $\frac{1.1824}{2} = 7,412$  würde den Sauerstoffgehalt des Atropiums bezeichnen, welchen die genannte Menge Hydrochlorsäure sättigt.

Der Sauerstoffgehalt des Atropiums, welcher durch die Analyse des Schwefelsalzes gefunden wurde, war 7,289. Diese Vergleichung wird die genaue Uebereinstimmung der Säuremengen, und damit die Richtigkeit beider Analysen nicht verkennen lassen, da die Differenz sehr gering ist. Ich ziehe indessen die aus der Berechnung des schwefelsauren Atropiums gefundene Sauerstoffmenge vor. indem mir der Gehalt an Schwefelsaure in diesem Salze am genauesten ausgemittelt zu sevn scheint. Berechnen wir nun ferner denjenigen Sauerstoffgehalt, welchen das Atropium in 100 Theilen enthalten müsste, um mit der Schwefelsaure ein Salz zu bilden: so würde derselbe durch 18,91 ausgedrückt werden müssen. Vergleicht man indessen hiermit die Resultate der Untersuchungen anderer Alkaloide, so ergiebt sich bald, dass in diesem Falle der Sauerstoff des Atropiums weit bedeutender ist, als bei allen anderen bis jetzt untersuchten Alkaloiden.

Diese große Menge des Oxygens, welche unsere Analysen im Atropium voraussetzten, wird
wahrscheinlich aber um die Hälfte verschwinden
müssen, wenn wir die saure Reaction der aualysirten Salze berücksichtigen. Sie rötheten nämlich
alle das Lackmuspapier, doch längst nicht in dem
Grade wie eine gleiche Menge Säure, mit gleicher
Menge Wasser verdünnt, als die Lösung genannter Salze enthielt. Diese Salze möchten daher als

dem schwefelsauren Atropium bemerkten Krystalle vielleicht als übersaures Salz). Es würde also der Oxygengehalt des Atropiums in dem Schwefelsalze nicht dreimal, sondern sechsmal weniger seyn müssen, als ich oben angab, folglich  $\frac{a_1,865}{6} = 5,644$  und der Sauerstoffgehalt, welchen die Schwefelsaure in 100 Theilen des Alkaloides voraussetzte, wäre demnach 9,4. Dasselbe möchte von dem hydrochlorsauren Salze gelten. Der angenommene Sauerstoff der Hydrochlorsaure würde nicht das Doppelte, sondern das Vierfache von dem im Atropium des Chlorsalzes vorauszusetzenden Sauerstoff betragen, und dessen Menge demnach durch  $\frac{14,824}{4} = 5,706$  bezeichnet werden müssen.

Sonach wären die Sauerstoffmengen des analysirten Schwefelsalzes in den resp. Bestandtheilen

Arropium . . 58,95 Sauerstoffgehalt 5,644
Schwefelsäure . 56,52 — — — 21,865
Wasser . . 24,55 — — — 21,654

Der Sauerstoffgehalt der Säure und des Wassers sind demnach gleich, und das Sechsfache von dem des Atropiums.

Nach Berzelius Ansicht würden nun ferner die Sauerstoffmengen des Hydrochlorsalzes betragen in

Atropium . . 59,19 Sauerstoffgehalt 3,706 Hydrochlorsäure 25,40 — — — 14,808 Wasser . . . 55,41 — — — 51,784

Der Sauerstoffgehalt der Säure ist demnach das Vierfache des Atropiums, und der des Wassers das Doppelte von dem der Säure, und damit das Achtfache von dem des Atropiums. 100 Theile wasserfreies saures schwefelsaures Atropium enthalten demnach

| Atropium . Schwefelsäure | - | 100 | 51,59<br>48,41 | 40  |
|--------------------------|---|-----|----------------|-----|
| - 1 TO THE LABOUR        |   | 1   | 100            | 100 |

und es nehmen demnach auf

Atropium . 100 106,5 Schwefelsäure 93,83 100.

100 Theile wasserfreies hydrochlorsaures Atro-

| Atropium .           | THE PARTY | 08/10    | 60,68 |   |
|----------------------|-----------|----------|-------|---|
| Hydrochlorsäure      | 2.5       | many!    | 39,32 |   |
| to a little of the o | -H        | With the | 100   | - |

oder es nehmen auf

Atropium 100 154,3 Hydrochlorsäure 64,8 100.

Verhalten des Atropiums beim Erhitzen mit Kaliumoxyd, und beim Verbrennen.

Bei meiner Analyse des Belladonnakrautes habe ich eines Versuches gedacht, wo ich den sogenannten narkotischen Extractivstoff (welchen ich mit dem Namen Pseudotoxin bezeichnet habe, weil ihm auf die Art wie derselbe dargestellt worden ist, stets Alkaloidsalze begleiten, von welchen allein die giftigen Eigenschaften des Krautes abzuhängen scheinen\*)) mit Kaliumoxyd verbrannte, um zu sehen,

<sup>\*)</sup> Vauquelin hat diese Materie, in welche er die narkotischen Wirkungen der Belladonna setzt, richtiger zu den thierischen Pflanzenstoffen gesellt, indes andere sie zum Extractivstoff rechnen.

ob sich durch dieses Verfahren vielleicht Hydrocyansäure bilden würde. Ich erstaunte nicht wenig, als die mit Essigsäure übersättigte Aschenlösung in salzsaures Eisenoxyd enthaltendem Wasser keinen blauen Niederschlag, sondern eine gesättigt rothgefärbte Farbe hervorbrachte. Nicht unwahrscheinlich schien es mir, dass sich hierbei Anthrazothionsäure gebildet haben müsse.

Ich nahm nun Atropium, welches aus einem Belladonnaauszuge durch Kaliumoxydhydrat war niedergeschlagen worden, und erhitzte das Ganze in einem Platinlöffel mit etwas Actzlauge. Beim Einwirken des Kaliumoxydes und bei der beginnenden Zersetzung zeigte sich ein bemerklicher Geruch nach Ammonium. Die Annäherung einer in Hydrochlorsäure getauchten Glasröhre bewirkte sogleich die Entstehung weißer Nebel. Der gebliebene Rückstand wurde in Wasser aufgelöst, mit Essigsäure übersättigt und nun hydrochlorsaure Eisenoxydlösung hinzugetröpfelt. Die Entstehung der rothen Farbe offenbarte sich sogleich.

Dieser Versuch, welcher mir indessen nicht jedesmal gelungen ist, zeigt, dass das Atropium unter gewissen Umständen eine Substanz aus seinen
Elementen erzeugen kann, welche mit dem Eisenoxyde sich roth färbt. Diese Substanz ist wahrscheinlich Anthrazothionsäure. Sollte denn vielleicht
Schwefel ein Bestandtheil dieses Alkaloides seyn?
In der angewendeten Aetzlauge war eine Spur von
Schwefelsäure enthalten.

Das Verhalten des Atropiums unter den eben erwähnten Umständen ist gewiss so interessant, dass es eine nähere Untersuchung verdient. Auch die Ammoniumentwickelung beim Einwirken des Kaliumoxydes auf das Atropium verdient eine genaue Berücksichtigung. Vielleicht möchte das Atropium nach den möglichen Berechnungen seiner qualitativen und quantitativen Elemente als ein hydrocyanoder anthrazothionsaures Ammoniumsalz erscheinen? Diess möchte als solches zwar nicht darin gebildet enthalten seyn, sondern erst durch die vorbemerkten Processe erzeugt werden, und nur der möglichen stöchiometrischen Berechnung nach das Atropium constituiren. Vielleicht erscheinet es als hydrocyansaures Ammonium, und dann möchte der Schwesel der vermeintlichen Anthrazothionsäure doch von fremden Stoffen herrühren.

Ich habe zu diesen Fragen und Ausichten keine Antworten, und muß die Versuche, so unvollkommen sie noch sind, dem Publicum übergeben. Die hestigen Kopsbetäubungen, Rückenschmerzen, Schwindel, ost von Neigung zum Erbrechen begleitet, welche schon der blosse Dunst und das Arbeiten mit dem Atropium bei mir erregten, wirkten sehr nachtheilig auf meine ohnehin schwächlichen Gesundheitsumstände, so dass ich der ferneren Ausführung der Versuche entsagen mußte.

Als ich einst nur eine geringe Menge des schweselsauren Atropiums zur Prüfung des Geschmacks, welcher mir nicht bitter, sondern mehr salzig erschien, kostete; so erfolgte schon nach kurzer Zeit eine hestige Kopsbetäubung, Zittern durch alle Glieder, abwechselnder Frost und Hitze, hestige Spannung über die ganze Brust, erschwerte Respiration und Verlangsamung des Blutumlaufs. Ich besürchtete erst nachtheilige Folgen,

doch legte sich der höchste Grad der Wirkung nach einer halben Stunde.

Schon der blosse Dunst der Salzlösungen des Atropiums bringt, wie ich schon bemerkte, betäubende Wirkungen hervor. Ist man lange Zeit der salpeter -, phosphor - und schwefelsauren Atropiumlösung ausgesetzt; so erfolgt auch schon dadurch nach einiger Zeit Dilatation der Pupille, wie mir dieses häufig bei den vorstehenden Versuchen begegnet ist, und zwar bei dem, wo ich etwas des Atropiumsalzes kostete, in so hohem Grade, daß die Dilatation über zwölf Stunden anhielt, ohne daß die abwechselndsten Lichteinslüsse den Stand der Pupille zu ändern vermochten.

Schon aus diesem Wenigen geht die narkotische Wirkung des Atropiums deutlich hervor. Es erhellt daraus zugleich, dass auch diesem Alkaloide die Eigenschaft der Belladonna beim Gebrauch derselben die Pupille zu erweitern, zukomme. Ich habe keine Versuche über die nähere Wirkung des Atropiums auf den thierischen Organismus anstellen mögen und können. In einem kleinen Landstädtehen, wie mein Wohnort, finden sich nicht immer zu solchen Versuchen passende Thiere. Auch überlasse ich gern dieses Feld dem Arzte, Physiologen und Anatomen von Profession.

#### Ueber

# das Brucin oder Alkaloid der falschen Angusturarinde

von

#### PELLETIER und CAVENTOU.

Im Auszuge aus dem Französischen \*) von Meinecke.

Die Rinde der falschen Angustura (Brucea ferruginea s. antidysenterica) zeigt in ihren Wirkungen
auf den thierischen Körper einige Aehnlichkeit mit
den Saamen der Strychnosarten (sog. Krähenaugen
und Ignatzbohnen): sie erregt, wie diese, in geringen Gaben heftige Anfälle von Tetanos, wirkt
auf die Nerven u. s. w. Auch hat diese Rinde
eine große Bitterkeit und die Eigenschaft mit Salpetersäure sich zu röthen, wie das Strychnin oder
das alkalische Princip der Strychnos.

Wir vermutheten also in der falschen Angueturarinde das Strychnin, und um dieses daraus darzustellen, verfuhren wir mit der Rinde wie mit den Strychnossaamen: wir behandelten sie zuerst mit Schwefeläther, um seine Fettigkeit auszuziehen, und darauf mit rectificirtem Alkohol. Der alkoho-

Gelesen im Französischen Institut am 19. Jul. 1819 und abgedruckt in dem Novemberhefte der Ann. de Chimie 1819.

lische Extract wurde abgedunstet, wieder aufgelöset in Wasser und mit Bleizucker versetzt, um den anwesenden Farbestoff niederzuschlagen, und das überschüssige Blei wurde mit Schwefelwasserstoff ausgeschieden.

Hätte der Extract Strychnin enthalten, so würden wir dieses Alkaloid vermittelst Ammonium oder kohlensäuerlicher Kaliauslösung, wodurch die Strychninauslösung dunkelgelb gefärbt wird, gefunden haben; allein weder die Alkalien, noch die Bittererde, noch andere für das Strychnin schickliche Mittel ließen uns diese Substanz finden; wir fingen daher an, in dieser Rinde eine ganz andere Substanz, die wohl weit auslöslicher seyn möchte, zu vermuthen.

War sie vorhanden, so musste sie sich in dem Wasser finden, das zum Aussüßen und Waschen der zersetzten Rinde gedient hatte, und wirklich fanden wir nach der Abdunstung der Aussüßsungswasser eine zwar gefärbte aber deutlich alkalinische körnige Masse, welche jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit erregte.

Diese Substanz rein und ungefärbt darzustellen, war schwierig, da sie in Wasser und Alkohol sehr auslöslich ist: diese Mittel konnten dazu nicht angewandt werden; auch Aether, Kohle, Thonerde, wodurch in andern Fällen wohl färbende Substanzen weggenommen werden, haben wir vergebens versucht.

Endlich bemerkten wir unter den Salzen, welche diese Substanz bildet, ein Salz, das im absoluten Alkohol, wenn auch nicht unauflöslich, doch weniger auflöslich war, als die andern: diess war das kleesaure, und wir verbanden daher das Alkaloid mit Kleesaure, um es darauf in kaltem absolutem Alkohol zu waschen. Es muß aber der Alkohol bis auf o erkaltet werden, wenn nicht auch dieses Salz sich darin auflösen söll.

Das durch Alkohol gereinigte kleesaure Salz behandelt man dann mit Kalk oder mit Bittererde um es zu zersetzen; dadurch wird das Alkaloid frei und kann dann durch Alkohol wieder aufgelöst und endlich durch langsame Abdunstung krystallisirt dargestellt werden. Ist die Substanz auch jetzt noch etwas gefärbt, so wiederholt man das Verfahren.

Bei rascher Abdampfung erhält man die Substanz in pilzähnlichen Formen; wenn man die alkoholische Auflösung aber langsam abdampft, und besonders, wenn man die Auflösung vorher durch Wasser verlängert, so schiefst das Alkaloid in regelmäßigen sehr durchsichtigen Krystallen von mehrern Linien Länge an.

Wir haben diess neue Pflanzenalkaloid Brucin genannt, dem Berühmten Reisenden Bruce zu Ehren, der den jetzt nach seinem Namen genannten, die falsche Angusturarinde liefernden Baum zuerst aus Abyssinien nach Europa in botanische Gärten verpflanzte.

# Beschreibung des Brucins.

Das regelmäsig krystallisirte Brucin bildet vierseitige schiefe Prismen, deren Grundsläche aber ein
Parallelogramm ist. Bei rascher Krystallisation,
wenn man nämlich die wäsrige Auslösung des
Brucins erkalten läst, erhält man dasselbe in blättrigen perlmutterartig glänzenden Stücken, wie Boraxsäure. Die pilzartige Krystallisation ist mehr

den alkoholischen Auflösungen eigen. Die schnell krystallisirten Massen sind sehr leicht und voluminös, und enthalten in ihren Zwischenräumen viel Wasser, das man ausdrücken kann, worauf danu das Volum sich sehr vermindert.

Das Brucin löst sich in etwa 500 Theilen siedendem und 850 kaltem Wasser auf (von ersterm erfordert das Strychnin 2500 und von letzterm 7000 Theile), und diese Auflöslichkeit wird durch die sie begleitende färbende Substanz noch erhöht, weshalb gerade die Reinigung des Brucins schwierig ist.

In Aether ist es unauflöslich, wie das Strychnin, auch in fetten Oelen, und wenig auflöslich in flüchtigen Oelen.

Es schmeckt sehr bitter, aber weniger rein als das Strychnin, dagegen aber schärfer, stechender und anhaltender.

Der Luft ausgesetzt verändert das Brucin sich nicht. Es kann sogar geschmolzen werden, ohne sich zu zersetzen; darin unterscheidet es sich sehr vom Strychnin. Nach dem Schmelzen erstarrt es zu einer wachsähnlichen Masse. Es schmilzt schon bei einer den Siedepunct des Wassers wenig übersteigenden Hitze, das aus der alkoholischen Auflösung dargestellte etwas früher, was vielleicht von dem zwischen den Blättehen des Brucins zurückgehaltenen Alkohol herrührt.

In höherer Hitze zersetzt es sich, und liefert dann viel brenzliches Oel, etwas Wasser, Essigsaure, Kohlenwasserstoffgas und ein wenig Kohlenzaure, aber keine Spur von Ammonium.

Mit Kupferoxyd geglühet entwickelt das Bruein viel Kohlensaure und Wasser, aber auch kein Stickgas: nur bei einem Versuche wurde eine kaum merkliche Spur von Stickstoff angetroffen. Es ist also zusammengesetzt aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Das Verhältnifs dieser Bestandtheile haben wir noch nicht genau bestimmen können.

Es bildet mit Säuren neutrale und saure Salze, welche fast alle leicht und regelmäßig krystallisiren.

### Schwefelsaures Brucin.

In der Schwefelsäure löst sich das Brucin leicht auf und bildet damit ein neutrales Salz. Dieses krystallisirt in langen Nadeln, welche vierseitige in einer Pyramide sich endigende Prismen zu seyn scheinen. Es löst sich leicht in Wasser, wenig aber in Alkohol auf. Es schmeckt sehr bitter. Durch Kali, Natron, Ammonium, Baryterde, Strontian, Kalk und Bittererde wird es zersetzt, auch durch Morphium und Strychnin, welche also in der Anziehung für die Schwefelsäure dem Brucin voranstehen.

Durch keine Säure scheint das schwefelsaure Brucin zersetzt zu werden, außer durch Salpetersäure, aber auch in diesem Falle wird das Brucin bloß verändert: es entsteht nämlich dadurch eine lebhaft rothe Farbe.

Durch Zusatz von Schwefelsäure zu dem neutralen schwefelsauren Brucin wird dessen Krystallisation befördert und es scheint sich dadurch ein saures Salz zu bilden, das in größern Krystallen anschießt und sich weniger leicht auflöst.

Das neutrale schwefelsaure Brucin enthält nach dem Mittel aus mehrern Versuchen

Brucin 91,160 100 1031,2448 Schwefelsäure 8,840 9,697 100. Da nun nach unsern Versuchen das Strychnin auf 100 Theile 10,486 Th. Schwefelsäure, und das Morphium 12,465 Th. Schwefelsäure zur Sättigung erfordert, so verhalten sich Brucin. Strychnin und Morphium nach ihrer Säurecapacität nahe wie 9:10:12.

Betrachtet man aber diese drei Alkaloide als Oxyde, und setzt man voraus, dass in den angeführten Schweselsalzen, wie überhaupt in den neutralen schweselsauren Salzen, die Basis 3 des Oxygens der Säure enthält, so würden nach der Berechnung enthalten

100 Brucin 1,9348 Oxygen

100 Strychnin 2,0925 — —

Ob wir hiermit den Oxygengehalt dieser Alkaloide getroffen haben, wird sich finden, wenn Gay-Lüssac seine Analyse dieser Körper vollendethaben wird.

# Salzsaures Brucin.

Die Salzsäure giebt mit dem Brucin ein leicht krystallisirbares neutrales Salz. Die nadelförmigen Krystalle sind vierseitige, etwas schief abgestumpfte Prismen. Das Salz verändert sich nicht an der Luft, zersetzt sich aber in der Hitze unter Entwicklung von weißen salzsauren Dämpfen. Im Wasser löst es sich leicht auf.

Durch Schweselsäure wird die Salzsäure aus diesem Salze ausgeschieden. Die Salpetersäure wirkt darauf auf ähnliche Weise, wie auf das Schweselsalz. Auch scheiden, wie aus diesem, die Kalien und kalischen Erden die Salzsäure aus dem salzsauren Brucin aus. Diess Salz ist nach unsern Analysen zusammengesetzt aus

Brucin 94,0467 100 Salzsaure 5,9555 6,5310

Da nach unsern Analysen das salzsaure Strychnin aus 92,9277 Strychnin und 7,0725 Salzsaure, und das salzsaure Morphium aus 91,7115 Morphium und 8,2885 Saure besteht, so verhalten sich auch in diesen Salzen die Saurecapacitäten dieser drei Alkaloide nahe wie in ihren Schwefelsalzen.

## Phosphorsaures Brucin.

Brucin in Wasser aufgelöst wird durch Phosphorsaure neutralisirt, aber zur Krystallisation bedarf diese Verbindung ein Uebermaaß an Saure. Dieß saure Salz krystallisirt unter allen Brucinsalzen in den größesten Formen, bis zu ½ Linie Durchmesser. Die Krystalle sind rechtwinklichte an den Kanten zugeschärfte vierseitige Tafeln. Das Salz löst sich leicht im Wasser auf; der trocknen Luft ausgesetzt, efflorescirt es etwas. In kaltem absolutem Alkohol ist es noch auflöslicher als im Wasser: dieß giebt ein gutes Mittel an die Hand zur Reinigung dieses Salzes, wenn es noch Färbestoff enthalten sollte.

# Salpetersaures Brucin.

Diess Salz krystallisirt nicht in seinem neutralen Zustande, wie das salpetersaure Strychnin, sondern bildet beim Abdampsen eine gummiähnliche Masse; setzt man aber ein Uebermaas an Saure zu, so bildet es deutliche nadelförmige Krystalle, welche vierseitige, an den Enden zugeschärste Säulen zu seyn scheinen. Der Hitze ausgesetzt wird diess farblose Salz anfangs roth, darauf schwarz und entzündet sich endlich wie das saure salpetersaure Strychnin.

Setzt man diesen sauren Salzen des Brucins und Strychnins eine noch größere Menge Salpetersäure zu, so erhalten sie eine schöne rothe Farbe, doch verschieden: das Brucinsalz spielt etwas ins Gelbe, während das salpetersaure Strychnin ein lebhaftes Incarnat annimmt.

Wird diesem gelblichen salpetersauren Brucinsalze salzsaures Zinn zugesetzt, so erhält man augenblicklich ein schönes und volles Violett; dies ist ein gutes Reagens, das Brucin zu erkennen, denn die durch Salpetersäure gerötheten Strychninund Morphiumsalze werden durch die Zinnsolution schmutzig braun.

# Einige andere Brucinsalze.

Mit Jodin und Chlorin scheint sich das Brucin wie das Strychnin zu verhalten; es bildet ein Hydriodin - und ein Jodinsalz.

Auch werden durch Bruein, wie durch Strychnin, das schwefelsaure Kupfer und das schwefelsaure Eisen zersetzt, wobei sich Doppelsalze bilden.

Aus Mangel an Vorrath haben wir das Bruein nur noch mit Essigsäure und Kleesäure verbinden können. Das essigsaure Bruein ist sehr auflöslich und scheint der Krystallisation nicht fähig zu seyn. Das kleesaure Bruein dagegen krystallisirt leicht und in langen Nadeln, besonders wenn ein Uebermaafs an Saure zugesetzt wird. Diefs Salz ist, wie gleich anfangs bemerkt, unter allen Brueinsalzen 40 Pelletier u. Caventou über das Brucin.

das wenigstlösliche und kann daher vorzugsweise zur Darstellung eines reinen Brucins dienen.

#### Verschiedene Bemerkungen.

In der Angustura ist das Brucin mit Gallussäure gesättigt und mit einer fetten Substanz verbunden. Die zugleich anwesende Farbesubstanz gleicht der in der Brechnufs, auch ist eine Spur von Zucker zu bemerken. Das Uebrige der Rinde ist Holzsubstanz.

Die wenigen Versuche, welche wir über die Wirkung des Brucins auf die thierischen Körper angestellt haben, zeigen, dass es sich in dieser Hinsicht dem Strychnin analog verhält. Es erregt in geringen Gaben hestigen Starrkramps, wie das Strychnin, wirkt auf die Nerven ohne das Gehirn anzugreisen und die Geistesthätigkeiten zu verändern, aber es ist weniger energisch, denn es besitzt kaum ein Zwölstel der Krast des Strychnins. Es bedurste schon einer Menge von 4 Gran von Brucin, um ein Kaninchen zu tödten, wozu schon 3 Gr. Strychnin hinreichen würde. Ein Hund bekam durch 3 Gran Brucin hestige Krämpse, blieb aber leben.

Das Brucin oder vielmehr der alkoholische Extract der falschen Angustura (denn das Brucin würde zu theuer zu stehen kommen) könnte man also statt der Nux vomica verordnen, wenn man deren Wirkungen auf eine mildere Weise hervorbringen wollte.

## Stöchiometrische Untersuchungen and the state of t

#### DOEBEREINER.

#### 1. Ueber die kohlensauren Alkalisalze.

Will man erfahren: ob ein kohlensaures Alkali neutral, basisch oder aus neutralem und basischem Carbonat zusammengesetzt sev. was der Fall ist beim strahligen Natron von Tripoli, welches

aus 1 Anth. kohlensäuerlichen Natron = 50 Natron 20.7 Kohlens. (30 Natron

1 - kohlensauren Natron = 41.4Kohlens. 4 - Wasser = 4 × 8,5 = 34,0

besteht; so bringe man etwa 1 Gran desselben in einer graduirten Glasröhre über Quecksilber mit einer massig concentrirten Auslösung von schwefel-saurem Manganoxyd in Berührung. War das Carhonat basisch, d. h. nur mit & Antheil Kohlensaure begabt, so wird es sich auflösen und kohlensaures Manganoxyd bilden, ohne Kohlensäuregas frei werden zu lassen; war es aber neutral, so wird es, während es sich auflöst. Kohlensäuregas ausgeben und die Menge desselben wird gleich seyn der Menge, welche nachher auf Zusatz einer mächtigern Saure aus dem gleichzeitig gebildeten kohlensauren Manganoxyd entwickelt wird. War endlich das Carbonat aus basischem und neutralem Carbonat zusammengesetzt, so wird es nur halb so viel Kohlensauregas ausgeben als nachher aus dem entstandenen kohlensauren Manganoxyd durch irgend eine mächtige Saure geschieden werden kann.

Dieses Prüfungsverfahren ist so sicher, genau und einfach, dass man dasselbe in die Reihe stöchiometrischer Versuche bei chemischen Vorlesungen ausnehmen kann, um pneumatisch die bestimmten Verhältnisse nachzuweisen, in welchen differente Substanzen sich mischen und scheiden.

Thenard behauptet, dass die neutralen kohlensauren Alkalien im luftleeren Raume zersetzt und in basische Carbonate verwandelt werden. Ich habe über diesen Gegenstand vor 5 Jahren, als ich mich zur Untersuchung der rheinischen Mineralwässer (am Rheine selbst) vorbereitete, Versuche angestellt, und fand, dass Auflösungen von neutralem kohlensauren Kali und Natron, welche ich mit kleinen Blättchen Curcumapapier in die toricellische Leere aufsteigen liefs, bei einer Temperatur von 8° bis 12° R. so wenig Kohlensäure entlassen, dass das Curcumapapier nur sehr schwach gebräunt wird, und dass die Auflösungen nachher auf die angezeigte Art erst mit schwefelsaurer Manganauflösung und dann mit flüssiger Salzsäure in Berührung gesetzt sich auch wie Auflösungen neutraler Carbonate verhielten. Nur wenn ich die Temperatur der in der toricellischen Leere enthaltenen Flüssigkeit durch Spiritusfeuer erhöhte, erfolgte ein Zerfallen des Carbonats. Genau so verhielten sich die Auflösungen derselhen in der durch eine Luftpumpe hervorgebrachten Leere, und ich habe mich in

der Folge (mit Sicherheit) des leeren Raumes bedient, um die Menge derjenigen Kohlensäure in Mineralwässern zu bestimmen, welche blos im Wasser aufgelöst, nicht mit Natron verbunden enthalten ist.

Unsere Ansicht von chemischem Gegensatz und chemischer Anziehung würde gewaltig modificirt werden, wenn man darthun könnte, dass in leerem Raume ohne Mitwirkung von Wärme solche chemische Verbindungen, wie die neutralen kohlensauren Alkalien, zersetzt würden. Wir hätten dann Ursache, anzunehmen, dass letzte bloss Producte der Capillarität oder mechanischer Nebeneinanderlagerung differenter Substanzen seven.

## 2. Ueber das kohlensaure Eisenoxydul.

Bei einer Untersuchung des krystallisirten kohlensauren Eisenoxyduls (Spath-Eisensteins) habe ich Erscheinungen wahrgenommen, welche mir merkwürdig und mittheilenswerth zu seyn scheinen.

Behandelt man nämlich diese Verbindung in elner pyropneumatischen Glasröhre in Feuer, so zerfällt dieselbe, wie bekannt, 1) in eine elastische Flüssigkeit und 2) in eine schwarze, metallischglanzende starre Materie, welche auf Eisen magnetisch wirkt. Erste wurde für reine Kohlensaure und letzte für Eisenoxydul gehalten. Untersucht man aber beide näher, so findet man jene aus

- 1 Raumtheil Kohlenoxydgas und
- 4 Kohlensäure special dist with Engenered

und diese aus

- 1 Antheil Eisenoxydul und
  - 1 Eisenoxyd

zusammengesetzt. Diese beiden Oxyde des Eisens wurden aus dem entkohlensäuerten Spatheisen durch Auflösen desselben in Schwefelsäure und Behandlung der sehr entwässerten Verbindung mit Alkoholete. geschieden, und im Zustande schwefelsaurer Salze dargestellt.

Da 1 Antheil Sauerstoff (womit 1 Antheil Kohlenoxydgas 1 Antheil Kohlensaure bildet) 2 Antheile Eisenoxydul in 3 Antheile Eisenoxyd verwandelt, so sieht man, dass letztes nicht im Eisenspath präexistirt, sondern wahrend der Zersetzung desselben erst gebildet wird, denn 5 Antheile kohlensaures Eisenoxydul = 5 × 32,5 Eisenoxydul + 5 × 20,7 Kohlensaure geben

4 Anth. = 4 × 20,7 Kohlensäure

1 - = 13,2 Kohlenoxyd = 20,7 Kohlensäure - 7,5 Sauerstoff

5 - =5 ≥ 24,16 Eisenoxyd = 2 ≥ 32,5 Eisenoxydul + 7,5 Sauerstoff

5 - = 5 ⋈ 52,5 Eisenoxydul

Läst man Aetzkali (das Hydrat der Potassia) auf das kohlensaure Eisenoxydul einwirken, so wird, wenn die atmosphärische Lust ausgeschlossen ist, letztes nur in hoher Temperatur aber ebenfalls mit Entwickelung von Kohlenoxydgas zersetzt, und die Producte sind kohlensäuerliches Kali und Eisenoxydooxydul. Aus diesem und dem vorigen Versuche gehet hervor, dass das Eisenoxydul sich nicht isolirt darstellen lässt; dass es vermögend ist, die Kohlensäure zu zersetzen, und dass es endlich strebt, sich mit Eisenoxyd zu verbinden,

Behandelt man endlich das kohlensaure Eisen im gepülverten Zustande mit concentrirter Schwefelsäure in hoher Temperatur, so wird anfangs Kohlensäuregas, nachher aber mit diesem gleichzeitig schweflige Säure entwickelt und man erhält als Rückstand eine weiße Salzmasse, welche sich durch Alkohol in Oxydul- und Oxydsalz zerlegen läßt. Das in diesem Process zuerst gebildet werdende schwefelsaure Eisenoxydul zerlegt also einen Theil der Schwefelsaure und verwandelt sich auf Kosten des Sauerstoffs derselben in schwefelsaures Eisenoxydooxydul.

Diese und noch andere Erscheinungen machen mir es immer wahrscheinlicher, dass das Eisenoxydul aus

24,16 Eisenoxyd und

8,33 Eisenmetall zusammengesetzt, also kein selbstständiges Oxyd sey, und dass dem Eisen die Zahl 16,66 zukomme. Der Magnetkies (und viele ähnliche Verbindungen) müsste dann als Schwefelkies (= 16,66 Eisen + 15 Schwefel) + 8,33 Eisen betrachtet werden.

# 3. Ueber das kleesaure Alkali.

Wenn man einen stöchiometrischen Antheil (= 17,266) Sauerkleesalz in einer pyro-pneumatischen Glasröhre erhitzt, so wird es bei einer Temperatur, die dem Siedepuncte des Quecksilbers nahe steht, flüssig, und giebt schäumend 2 Antheile (= 2 × 1,155) Wasser, ½ Antheil (= 1,750) Kohlenoxydgas und ½ Antheil (= 2,750) Kohlensäuregas (von beiden letzten also gleiche Raumtheile) aus. Endlich erstarret das Salz zu einer weißen Masse, alle Gas- und Wasserentwickelung

höret plötzlich auf, und der Rückstand stellt (1 Antheil = 10,5) neutrales wasserleeres oxalsaures (also kohligsaures) Kali dar. Wird derselbe bis zum anfangenden Glühen der Glasröhre erhitzt, so schwärzt er sich, ohne zu schmelzen, und zerfällt in Kohlenoxydgas, mit einer kleinen Menge Kohlensauregas vermischt, in Kohle und kohlensäuerliches Kali. Durch die erste Wirkung des Feners auf Sauerkleesalz wird also bloss die überschüssige Oxalsaure und das Krystallwasser ausgetrieben und gleichzeitig kohligsaures Kali gebildet. So lässt sich durch einen einzigen Versuch darthun, dass dieses Salz zusammengesetzt ist aus

1 Auth. (= 6) Kali

Anth. (= 0) Kallander Säure 2 Anth. Oxalsäure

many or short our contract of the same the Call and the Page of which the

# Analyse des Wodankieses \*)

vom

Hofr. u. Professor STROMEYER.

Göttingen, am 30. Marz. 1820.

Am 16. März übergab Hr. Hofrath Stromeyer der Königlichen Societät der Wissenschaften eine chemische Untersuchung des Wodankieses von Topschau in Ungarn.

In diesem Erze will bekanntlich Herr Berg-Commissionsrath Lampadius in Freiberg ein neues eigenthümliches Metall entdeckt haben, welches dem Nickel ungefähr so wie das Tellur dem Antimonium ähneln soll, und von ihm Wodan (Wodanium) genannt worden ist. In Folge dieser Entdeckung hat daher auch Hr. Inspector Breithaupt zu Freiberg Anlass genommen, diesem Erze den Namen Wodankies beizulegen. Außer dem neuen Metall, wovon an 20 Procent in diesem Erze vorkommen sollen, enthält dasselbe nach den Versuchen des Hrn. Lampadius noch Schwefel, Arsenik, Eisen und Nickel, aber durchaus keinen Kobalt, obwohl es in Ungarn für ein Kobalterz gehalten worden ist.

<sup>\*)</sup> Aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen, 1820. St. 52.

Durch die Güte des Hrn. Prof. Monteiro Coimbra war der Hr. Hofr. Stromeyer vor kurzem so glücklich, von diesem bis jetzt noch sehr seltenen Erze ein Exemplar zu erhalten, welches dieser treffliche Mineralog während seines Aufenthalts in Freiberg von Hrn. Lampadius selbst zum Geschenk bekommen hatte. Dieses wurde von ihm sogleich zu einer Analyse aufgeopfert, um durch eigene Versuche die Eigenschaften der vom Herrn Lampadius darin entdeckten neuen metallischen Substanz kennen zu lernen. Ungeachtet er indessen bei dieser Untersuchung mit aller nur möglichen Umsicht und Sorgfalt zu Werke gegangen ist, so hat es ihm doch nicht gelingen wollen, ein vom Nickelverschiedenes Metall in diesem Erze aufzufinden; vielmehr haben ihn seine Versuche überzeugt, daß überhaupt in diesem Erze kein neues Metall vorkömmt, und dass dasselbe nur aus bekannten Substanzen zusammengesetzt ist. Und da er nun auch nicht daran zweifeln kann, dass das von ihm untersuchte Erz genau dasselbe ist, worin Hr. Lampadius das Wodan entdeckt haben will, so wurde es ihm auch in Folge dieser Versuche sehr wahrscheinlich, dass es sich mit dem Wodan auf eine Shuliche Weise wie mit dem Niccolan und Vestaeïum verhalte.

Uebrigens weicht dieses Erz in seiner Mischung von allen bekannten Nickelerzen ab, und seine Auffindung ist daher auch ungeachtet, dass kein neues Metall darin enthalten ist, eine Bereicherung für die Wissenschaft.

Nach den Versuchen des Hrn. Hofr. Stromeyer besteht dasselbe in 100 Theilen aus:

| Nickel          | •     | •    | •        | • | • | 16,2390   |
|-----------------|-------|------|----------|---|---|-----------|
| Kobalt ne       | bst 4 | xwa. | }        | • | • | 4,2557    |
| Mangan<br>Eisen | •     |      | <i>)</i> | • |   | 11,1258   |
| Kupfer          | •     | •    | •        | • | • | 0,7375    |
| Blei .          | •     | ۵    | •        | • | • | 0,5267    |
| Antimonia       | um    | •    | •        | • | • | eine Spur |
| Arsenik         | •     | •    | •        | • | • | 56,2015   |
| Schwofol        | •     | •    | •        | • |   | 10,7137   |
|                 |       |      |          |   |   | 99,7979   |

Es ist domnach nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Erze das Nickel und Kobalt, nebst einem Theil des Eisens, mit Arsenik verbunden sind, und dagegen das Mangan, Kupfer, Blei, Antimonium und auch ein Theil des Eisens als Schwefel-Metalle danin workommen. Der nicht unbedeutende Gehalt an Eisen und Schwefel lässt außerdem vermuthen, dass diese Arsenik - Metalle nebst den übrigen Schwofel-Metallen sämmtlich in dem Schwefel-Eisen gelöset enthalten sind. Mithin möchte der Wodankies auch wohl zur Substanz des Eisenkies gezählt werden müssen, und zunächst bei dem Nickelglanz des Hrn. Prof. Pfaff \*) einzuschalten Hinsichtlich des Arsenik-Nickels wird es dem Hofr. Stromever auch noch sehr wahrscheinlich. das das Nickel in dieser Verbindung mit doppelt so viel Arsenik vereinigt ist, als in dem Kupfernickel.

<sup>\*)</sup> Vergl dieses Journal XXII. 255.

## Erläuterungen

über

die mineralogische Bestimmung der Kennzeichen, Bruch und Absonderung, veranlasst durch Herrn Professor Leopold Gmelin's Aufsatz im 1. Hefte des 27.

Bandes dieses Journals

von

Auguet BREITHAUPT, Edeleteininepector zu Freiberg.

Es verdient den Dank der Mineralogen, dass Herr Professor Leopold Gmelin seine Zweifel über die Begriffe von Bruch und Absonderung, welche seither in den Mineralogieen gebraucht waren, öffentlich mittheilte; denn in der That lag bis jetzt einiges Unbestimmte und Schwankende in jenen Begriffen. Eben hatte ich Absonderungs-Structur und Bruch-Ansehen für mein neues Lehrbuch der Mineralogie ausgearbeitet, als ich den Gmelin'schen Aufsatz las, und ich lege nun kürzlich meine Erörterungen über denselben zur weitern Beurtheilung dar. — In einigen Stücken concedire ich dem genannten Herrn Verfasser vollkommen, in andern konnte ich das nicht.

Absonderungs - Structur und Bruch bielen zusammen als innere Gestalt in gewisser Beziehung der äussern Gestalt einen Gegensatz. Die innere Gestalt springt nun entweder (beim Zerbrechen, Zerchlagen, Zerspalten) durch das Frische des Stückes, ohne dass die Richtungen vorher fürs Auge angedeutet waren, und läst Bruch resultiren; oder es trennt sich das Stück nach schon vorhanden gewesenen Abtheilungen, deren Begränzungen sich deutlich erkenuen lassen, die aber noch an einander schließen, wenn sie auch schon zuweilen gar nicht, nie aber stark mit einander verwachsen sind, und dieß ist Absonderungs-Structur.

Den blättrigen Bruch von den übrigen Arten des gespaltenen oder richtiger spaltigen Bruchs ganzlich zu trennen, halte ich aus mehrern Gründen für unstatthaft. Blättriger, strahliger und fassiger Bruch sind wesentlich fast nur nach der geometrischen Ausdehnung der Spaltungsebenen von einander unterschieden. Von einer Ausnahme beim Fasrigen wird unten die Rode seyn.

Die Eigenthümlichkeit des blättrigen Bruchs, sagt Herr Professor Gmelin, liegt darin, "dass er dem Auge nicht bemerkbar ist, dass er zum innern Bau der Krystalle gehort, und dass daher eine Trennung nach den Richtungen des blättrigen Bruchs ein Krystall-Individ in einzelne Stücke trennt." Allein jeder Bruch muss dem Auge bemerkbar seyn, sonst ist es kein Bruch; allerdings aber steht der blättrige seiner Lage nach in einem bestimmten Verbältnisse zur äußern Krystallisation. Dasselbe gilt ganz gleichartig vom strahligen. Es übergehet auch Hosmann nicht, dass der blättrige Bruch vor Anwendung einer mechanischen Gewalt nicht sichtbar sey, da es vom Bruche überhaupt, also auch

vom blättrigen, heifst, dass er durch Zerschlagen oder Spalten zum Vorschein komme. M. s. Handb. d. Miner, Bd. I. S. 224 und 225. Der strahlige Bruch ist heinesweges nothwendig mit stänglicher Absonderung verbunden, denn auch an einem Individ ist strahliger Bruch möglich, und z. B. beim Kvanit. Wismuthglanz etc. wirklich und oft zu sehen, ehen so beim Spodumen, wo den einzelnen in ein granitisches Gemeng eingewachsenen Individuen gewöhnlich das Ansehen fehlt, was zur äußern Krystallisation erfordert wird, gerade so wie es einem stänglichen abgesonderten Stücke (erster Art) abgeht. Das Fasrige ist freilich in manchen Fällen, jedoch nicht stets, eine außerst dünnstängliche Absonderung, allein eben dann, wenn sich die Breite der so dünnen abgesonderten Stücke nicht mehr auffinden lässt, also die Begränzungen der Abtheilungen fürs unbewaffnete Auge (oft auch fürs bewaffnete) unbemerkbar bleiben, dann ist es doch wohl angemessener, das Fasrige als Bruchansehen zu nehmen, da die Definition von Absonderungs-Structur nicht mehr, wohl aber noch die von Bruch ihre Anwendung findet. Wie ist es auch möglich z. B. beim Amianth, der so höchst zartfasrig ist, ein Absonderungs-Ansehen zu bestimmen? - Selbst dem schiefrigen Bruche kann die Spaltbarkeit nicht abgestritten werden; aber freilich ist diese Spaltbarkeit nicht immer da, wo sie seither bei Fossilien angenommen wurde. Der Klingstein z. B. ist dann eigentlich nicht mehr von schiefrigem Bruche, wenn er sich in gewissen Abanderungen nur nach den Klüften abspalten lässt, die man auf dem Queerbruche siehet, also nach seiner Absonderung; und ein solches abgesondertes Stück springt fast stets

beim weitern Versuchen es zu spalten, in jeder beliebigen Richtung ins Frische, ohne zu spalten. Aber auch der eigentlich schiefrige Bruch verläuft sich so in eine schiefrige Absonderung (wie beim Schieferthon, Stinksteinschiefer), das in manchen Pällen der Unterschied der Merkmale ganz wegfällt. Darum ist es vielleicht am Besten, hier bei der alten Bestimmung zu bleiben, und den weniger bestimmten Schieferbruch immer noch zu den deutlichern zu zählen.

Werner selbst fühlte diese Berührungs-Puncte zwischen Bruch und Absonderung recht wohl, und machte häufig derauf aufmerksam. Als er die in seinem handschriftlichen Systeme anfangs als schiefrig aufgeführte Art des Thoneisensteins sodann, schaligen Thoneisenstein nannte und als solchen charakterisirte, gab er auf Befragen hierüber zur Antwort: dass die Richtung des schiefrigen Bruchs in einem Stücke durch das Ganze desselben die nämliche seyn müsse, was bei der schaligen Absonderung kein Erfordernis sey.

Die wahre schiefrige Spaltbarkeit hebt Herr Professor Gmelin selbst heraus, und wählt das beste Beispiel, den (frischen) Thonschiefer. Hier erfolgt die Spaltung, auch ahne das vorher das Auge eine Ablösung an dem zu spaltenden Stücke wahrnehmen konnte. Einige Abänderungen von Talk zeigen sogar einen wahren Uebergang aus dem blättrigen in den schiefrigen Bruch. — Dass man zuweilen wieder in derselben schiefrigen Richtung auf eine ablösende Kluft der Absonderung trifft (z. B. Wetzschiefer), darf nicht befremden, da auch blättrige Mineralien zuweilen nach der Richtung ab-

gesondert sind, in der sie die deutlichste Spaltbarkeit haben (z. B. Schwerspath). --

Es ware zu wünschen, dass man den schiefrigen Bruch der einfachen Mineralien von der schiefrigen Gesteins-Structur der Gehirgsarten gehörig sondere, und für zwei verschiedene Regriffe fortan sich nicht mit einem Namen begnüge. Thouschiefer ist ein wahrer Schiefer, allein der fasrige Granit d. i. Gneis, oder der Glimmerschiefer sind doch von jenem gar zu auffallend verschieden.

Dafür, dass Absonderung und Bruch beim strabligen Bruche, und bei dem blättrigen in Verbindung von klein - bis seinkörniger Absonderung, in der Bestimmung, gleichsam als ein Kennzeichen zusammengesast werden, dafür kan ich nicht stimmen, weil es in der mineralogischen Betrachtung hauptsächlich darauf ankommt, jedes Kennzeichen für sich herauszuheben, in welcher Methode man bis jetzt von Werner noch nicht abgewichen ist. Uebrigens habe ich schon gezeigt, dass ein strahliger Bruch nicht nothwendig mit Absonderung in Verbindung stehe.

Auch wollen wir das Massige, Plattenformige und das Säulenformige gern in das Gebiet der Geognosie verweisen, und in der (oryktognostischen) Mineralogie uns mit den Ausdrücken körnig, schaalig und stänglich, begnügen.

Endlich mache ich sowohl für außere Gestalt als für Absonderungs-Structur und Bruchansehen auf ein sehr wichtiges Verhältnis aufmerksam, nam-lich auf das der Individualität.

Hiernach unterscheide ich z. B. bei der Abson-derung:

Absonderung erster Art oder der deutlich und sichtlar individualisirten Substanzen, wo jedes abgesonderte Stück ein Individ, ein durch Mangel an Raum verdrängter Krystall ist, als körnige Absonderung des Granats; schaalige des (blättrigen) Schwerspaths; stangliche des Schörls.

Zweiter Art oder der Substanzen, die zwar individualisirt sind, jedoch diess so klein oder undeutlich,
dass sich die Begränzungen der einzelnen Individuen
in einander verlausen, und ein sichtlich und deutlich
abgesondertes Stück viele Individuen in sich schliesst,
als körnige Absonderung des fasrigen Rotheisensteins; schaalige Absonderung des (krummschaaligen) Schwerspaths, des fasrigen Kalksinters, des
Rotheisensteins; stängliche desselben.

Dritter Art oder der individualisirten Substanzen, als körnige Absonderung des Basalts, Thoneisensteins; schaalige des Thoneisensteins, Pechsteins, Klingsteins, der Blätterkohle; und stängliche des Thoneisensteins, der Stangenkohle. —

Um fernerhin Bruch und Absonderung weniger leicht mit einander zu verwechseln, würde es nöttig werden, falsche Benennungen mancher Fossilien umzuändern, und z. B. Schaalenkohle statt Blätterkohle etc. zu sagen, oder man müßte das Wort schiefrig nicht allein für Bruch, sondern auch für Absonderung beibehalten, was weder der Sprache noch der Sache gemäß empfohlen werden kann.

Freiberg, im Marz 1820.

August Breithaupt.

#### Ueber

ein neues zu Dölau bei Halle sich bildendes Schwefeleisen,

VOR

#### Professor MEINECKE.

Vorgelesen am 29. Jan. 1820 in der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

Bei einem Gärtner, der zur Erzielung blauer Hortensien und anderer farbigen Blumenahänderungen verschiedene Mischungen von Erden anwandte, fand ich im vorigen Sommer eine fette Haideerde, worin zarte metallglänzende Blättchen lagen. Diese erregten meine Aufmerksamkeit; zwar schienen sie dem ersten Aublick nach nur der gemeine Schwefelkies zu seyn, der sich häufig in unsern Braunkohlen befindet, allein das neue Vorkommen desselben in einer ganz jungen Dammerde und besonders die frischen schönen Anfänge der Bildung eines der wichtigsten, in die Metallgeschichte tief eingreifenden Körpers, ließen mich vermuthen. dass hier mehr zu finden seyn möchte. Ich begab mich denn sogleich auf den Weg nach der Gegend, woher der Gärtner die Erde geholt haite, und in der Meinung, vielleicht tief einschlagen zu müssen. um den Schwefelkies zu verfolgen, nahm ich einen Bergmann mit.

Eine Stunde nordwestlich von Halle, an dem-Ausgange eines auf Sandhügeln stehenden Gehölzes, die Haide genannt, ohnfern des Dorfes Dölau befindet sich eine sumpfige mit vielen Gräben durchschnittene Gegend, welche seit etwa einem Menschenalter ausgetrocknet sevn mag, und die wegen ihrer botanischen Reichthümer mir wohl bekannt war, wo ich aber bis dahin nichts Mineralogisches weiter als den Anfang einer Torsbildung gesucht hatte. Ich grub zuerst an den niedrigsten noch mit Wasserpflanzen bedeckten Stellen, fand aber dicht unter dem Rasen den gewöhnlichen Haidesand. Darauf ging ich weiter zu dem trocknern, mit Eriken besetzten Tortboden, und fand bald zwischen dem Moor kleine Lamellen Schwefelkies, wie ich sie in der Gartenerde angetroffen hatte, aber sehr zerstrent und oft kaum kenntlich, indem sie meistentheils nur spieglichte zum Theil weiche Flachen, gleich den bekannten pfauenschweifigen Häutchen ockerhaltiger Sumpfwasser darstellten. Schon wurde mein Begleiter ungeduldig, als ich der Spur des Torfes nachfolgend in einem noch trockner gelegenen jungen Birkenbusch, die Bröddel \*) genannt, vorging, und unter mir den Boden mit dem Stocke prüfend und abreichend, neben einem ockerhaltigen Graben einschlagen liefs. Schon der erste Stich mit dem Spaten gab den schönsten Schwefelkies in

Diese besondere Benennung des sumpfigen Bodens kommt ohne Zweifel her von Brodeln (warm sprudeln), denn der Boden ist wirklich etwas warm, so das nicht leicht Frost eindringt, und ist durchaus impraguirt mit Schwefelwassern, deren Quelle anfzusuchen wohl der Mühe werth seyn möchte.

einer Tafel von 5 Zoll Länge, 1 Zoll Breite und etwa 1 Linie Dicke, worüber der Bergmann staunte. Dieser Fund war aber auch der beträchtlichste, denn bei allem fernern Nachgraben hier und an andern Stellen und in größerer Tiese fand ich keine bedeutendern Stücke, wohl aber kleinere in grofser Menge und ohngeachtet der sie umgebenden Feuchtigkeit völlig frisch und glänzend, so wie üherhaupt in einem sehr merkwürdigen Vorkommen.

Dicht unter dem Rasen und der obern moortorfartigen Dammerde, welche größtentheils aus abgestorbenen Haiden besteht, etwa & bis 1 Fusa tief findet sich eine Schicht gelblichbrauner halbverweseter Wurzelfasern von Wasserpflanzen, die einen Schwefelwasserstoffgeruch ausstofsen und zwischen welchen kurze Stücke des gemeinen Schilfrohrs (Arundo phragmites) völlig unversehrt liegen. An diesen Rohrstücken angelegt finden sich die Schwefelkiestafeln, und zwar blofs an einer Seite derselben, nämlich der untern, der Wurzelschicht zugekehrten Seite. Man darf nur ein recht fettes braunes mit Wurzeln durchwachsenes Stück Erde, worauf ein Rohrstengel fest liegt, ausstechen, und das plattgedrückte Rohr abheben, um sicher zu seyn, hier die Natur bei der Bildung des Schweseleisens zu überraschen.

Dieses Erz hat folgende Eigenschaften:

Farbe; stahlgrau, an der Luft zuerst mit Stahlfarben und darauf schwarzlich anlaufend.

Es findet sich in Blättchen, gehogenen Platten und rindenformig.

Die gebogenen Stücke sind an der concaven (dem Schilf zugewandt gewesenen) Fläche glatt und in die Länge gestreift (nach den Längenfasern des Schilfs), auf der andern Seite rauh (von nicht abzulösender Erde).

An der innern Fläche sind sie starkglänzend von Metallglanz, außerhalb matt,

Der Bruch ist uneben, von grobem und kleinem Korne.

Das Fossil ritzt das Glas, ist also hart, aber schlägt kein Feuer.

Spröde und leicht zerspringbar.

Spec. Gew. nahe 4 (kann wegen der fest anhangenden Erden nicht genauer bestimmt werden).

Wird vom Magnet nicht angezogen, heunruhigt auch die Magnetnadel nicht.

An die Lichtslamme gehalten knistert es, verbreitet einen schwesligen Geruch und wird nach dem Erkalten roth.

Von der Schwefelsäure und Salzsäure wird es in der Kälte nicht angegriffen, auch nicht leicht in der Wärme. Durch Salpetersäure wird es leicht und fast ohne Rückstand aufgelöset.

Nach diesen Kennzeichen gehört diess Fossil zu dem höchstgeschweselten Eisen und zwar zu dem leicht verwitterbaren, welches Hausmann unter Wasserkies, und Hauy zum Theil unter Pryte blanche begreist, Werner aber unter die verschiedenen Schweselkiese vertheilt. Wenn ich nun diesen Eisenkies unter Wasserkies Hsm. ordne, so sinde ich unter den bekannten Wasserkiesarten, weder unter Leberkies, noch unter Strahl-, Zell-, Haarkies einen Platz für diesen weisen blättrigen Kies, und ich mus ihn daher als eine besondere Art anerkennen,

die ich vorläufig Blätterkies (Pyrites laminaris) benenne, bis eine chemische Analyse, die ich noch nicht angestellt, und seine Krystallisation, die ich noch nicht gefunden habe, so wie überhaupt eine nähere Bestimmung der verschiedenen Schwefelkiesarten, die noch einer chemischen und oryctognostischen Revision bedürfen möchten, seine Stellung näher bestimmt. Die Benennung Blätterkies erinnert eben sowohl an seine Gestalt als an seine Bildung (an Pflanzenkörpern). Diese ausgezeichnete Bildungsweise und sein ungewöhnliches Vorkommen an beinahe frischen Pflanzenstengeln deuten auf eine eigenthümliche Beschaffenheit desselben.

Die Schilfrohrstücke, woran sich der Blätterkies niederschlägt, sind plattgedrückt, aber übrigens im Aeufsern unversehrt: sie haben noch unverletzt ihr glattes, äußerst dünnes Oberhäutchen, welches dem Fossile seine spiegelhelle Glätte giebt. und man erblickt unter dem Oberhäutchen die Streifen des Rohrs, welche sich der glatten Seite des Fossils eindrücken, nur sind die Rohrstücke gelblich gefärbt, wie schwach gerösteter Flachs. Im Innern sind sie ohne Mark und Zellgewebe (ohne Rumfords Pflanzenfleisch), so dass nur die Fasern den Bau zusammenhalten, aber diese sind fest und weder leicht zu zerreißen noch zu zerbrechen. Es sind meist untere Enden des Rohrs (die Pfahlwurzel mit einem Theil des Stengels) und bestehen aus etwa & Fuss langen Stücken, die nicht abgefault sind an den Knoten, wie ich anfangs dachte, sondern scharf abgeschnitten, wie von der Sichel. Sie liegen in verschiedenen Richtungen, wie niedergetreten. Sie sind nämlich, wie gesagt, die Ueberreste von der Schilfvegetation eines vor nicht langer Zeit trocken gelegten Sees, wovon noch Theile als Sümpfe und Gräben übrig geblieben.

Aber die Bildungsweise des Blätterkieses ist zu ausgezeichnet und neu, als dass ich dessen Vorkommen nicht noch näher angeben sollte.

We wir sonst Schwefelkies an feuchten, der Luft zugänglichen Orten in einen chemischen Procels verwickelt finden, da sehen wir ihn in der Zerstörung, in einer Salzbildung begriffen: hier aber ist nicht allein Fällung, sondern zugleich Reduction, frische glänzende Metallisation. Dieser Eisenkies liegt, wie erwähnt, stets und nur allein unter den Rohrstücken und dicht an das zarte Oberhäutchen gelegt, welches sein eigentliches Fällungsoder Reductionsmittel zu sevn scheint. Das Rohr möchte ich das Dach nennen, während die Moorerde unter demselben die Soole dieser kleinen Schwefelkieslager darstellen könnte. Oder um bei einem chemisch-electrischen Ausdrucke stehen zu bleiben, das Pflanzenhäutchen mit seinen darüber liegenden Fasern bildet hier den negativen desoxydirenden Pol gegenüber dem positiven in schnellerm Verbrennungsprocesse begriffenen Pflanzenfleische, und man kann sich nicht enthalten, bei dieser Reduction durch Pflanzenfaser an die neuerlich häufig bemerkte Fällung durch Kohle in Metallauflösungen zu denken, so wie denn auch hier der spiralrohrenformige Bau der Pflanzenfasern eine Zuleilung des Eisensalzes befördern mag, nach Art der Ueberleitungen durch Fäden zwischen den Polen der Voltaischen Säule.

Dass sich Schwefelkies noch jetzt bildet, wird fast allgemein angenommen, bis jetzt war aber noch keine Beobachtung bekannt, welche diese Annahme außer Zweisel setzte. In Henkels\*) Kieshi-

"Da Flora gleichsam keinen Fuss ohne des Martis
"Land zu berühren, fortsetzen kann, und wenn sie
"stirbt, überall ein eisernes Grab findet, so mag es
"wohl nicht anders seyn, als das sie damit, wo sie
"betroffen wird, nicht unbehaftet bleiben kann.
"Eben diese Allgemeinheit hat viele bewegen wol"len, zu glauben, dass Mars die materia universalis
"sey, dergleichen Materie aber zum Lapide philoso"phorum erfordert werde. Doch halt! das Eisen ist
"es nicht allein, so dieses gethan hat, sondern wir
"finden auch, und der Herr Mylius hat es unter
"seinen Naturalien angegeben, dass er ein Stück pe"trificirtes Holz aus Thüringen besessen, davon der
"Ceutner ein halb Loth Gold enthalten hatte."

Worauf er dann im folgenden Kapitel über die in den Kräutern befindlichen Metalle das Gold zuerst aufruft:

<sup>\*)</sup> Henkel läst, wie die Meisten, den Schweselkies, der als Anslug oft die Drusen und Klöste bekleidet, durch einen sulphurischen Dunst, also ohne Ausnahme auf trocknem Wege entstehen. Mehr sagt er über die Entstehung der Metalle in seiner Flora saturnizans oder Verwandtschaft des Psianzenreichs mit dem Mineralreiche 2. Ausg. Leipzig 1755. die manches Gute enthält, meist aber in drolliger Weise, wie etwa Folgendes S. 525.

<sup>&</sup>quot;Wohlan, so komme denn zuerst hervor, du unver"gleichbares Gold und lege denn Zeugnisse davon
"ab, dass du im Psianzenreiche nicht unbekannt bist,
"und wie deine unvergleichliche verborgene Güte
"diese gegen dich geringe Gartenstätte nicht ver"achtet;"

storie findet sich kein Beispiel als Beweis dafür, und Werner bemerkt in Hoffmann und Breithaupt's Mineralogie III. 2. 196.

und dann Bechers berühmtes Gold des Weins und die bekannten Goldfasern an den Wurzeln des Tokayer Weinstocks und anderer Gewächse anführt, sämmtlich nach Hörensagen, denn wenn Henkel jenes Gold selbst gesehen hätte, so würde dieser gute Kenner der Kiese es gewiss als Schweselkies erkannt haben.

Es habe indefe, fahrt Henkel nachher fort, Herr von Frankenberg, ein sonet rechtschaffener Cavalier, sich darin, sehr vergangen, dass er die mineralischen Eigenschaften der Steine nicht allein in die Sterne, sondern auch in die Pflanzen nach ihren lunarischen. guldischen, antimonialischen, vitriolischen, sulphurischen, mercurialischen Wirkungen einfliefsen lassen, und nicht weniger sey es eine eigenmächtige Erfindung und Milsbrauch der Wahrheit, wenn Alexander Achilles aus gleichartigen Wirkungen am menschlichen Leibe die Gegenwart von Metallen unter gleichsam prophetischer Autorität auszusprechen sich erkahne und z. B. das Antimonium und den Wachholderbaum, weil sie beiderseits den Stein treiben, das Guyakhola und den Merkur ebenfalls wegen gleicher Kräfte, die Curcumae und Chelidoniae defshalb, weil sie sich mit dem Merkur amalgamirten, die Rüster nebst Hollunder und das Spielsglas, weil sie gleicher Weise Wassersüchtige curirten, für Verwandte gelten lassen wolle, doch lasse er (Henkel) gelten, dass das Zusammenziehende der Eiche ihre vitriolische Natur anzeige. Uebrigens werde wohl Kupfer das einzige Metall bleiben, welches dem Pflanzenreiche fremd sey, denn obgleich die anmuthige Grune, worin Venus sich kleide und die grune Liverey, welche Flora den Pflanzen gebe, wegen der Uebereinkommnung der Farbe einige

"Man trift den Schwefelkies selbst in den neue"sten Braunkohlen als eine und wahrscheinlich
"sich noch erzeugende Formation. Indem man
"die Bituminisirung als eine zunehmende Oxy"dation betrachtet, bildet der Schwefelkies ge"wisser Maassen das Product der Desoxydation."

Ein Vorkommen des Schwefelkieses in Dammerde scheint also auch Werner nicht bemerkt zu haben.

Steffens sagt in seiner an schönen Bemerkungen reichen Oryctognosie III. 164.

"Die Kunst kann zwar Schwefelkies erzeugen, "aber sie muß den Zutritt der Luft abhalten "und in zugedeckten Tiegeln ein starkes und "rasches Feuer geben. Die Operation der Na-"tur ist uns durchaus unbekannt und diese ist "eine der wichtigsten und folgenreichsten in "der Entwicklungsgeschichte der Erde."

Unter dem allgemeinen Ausdrucke Schwefelkies ist hier indes blos der Magnetkies oder das künstliche Schwefeleisen des ersten Grades zu verstehen, indem ein eigentlicher Schwefelkies oder das mit Schwefel gesättigte Schwefeleisen, das vom Magnet

Bedenken errege, so habe er doch sein Tage nie etwae von Kupfer aus Pflanzen machen gesehen oder gehört.

Diese Anmerkung ist so aussührlich geworden, um dem Leser die Art zu gegenwärtigen, worin noch gegen die Mitte des letzten Jahrhunderts (die zweite Auslage dieser Schrift ist 1755 gedruckt), also nicht lange vor Werner, mineralogische Gegenstände behandelt wurden, und zwar von einem berühmten Freiberger Lehrer, dessan Schriften für den Kenner immer blassisch bleiben.

icht mehr angezogen wird, und das auch der Einirkung der Salzsäure und Schwefelsäure widereht, darzustellen, der Kunst des Chemikers noch icht gelungen ist.

Der an dem Schilfrohr sich niederschlagende lätterkies ist nun die vermuthete aber his jetzt och nicht entdeckte noch fortdauernde Schweselsessormation, die unter den Augen des Beobachers in Form einer chemischen Vegetation vor sich eht. So wie Metallstäbe in Metallauslösungen, sochlagen hier Rohrstängel in einem mit Vitriolwaser getränkten Moore regulinische Blättchen nieder. Dieser einfach chemische Reductionsprocess, wobei in Product sich entwickelt, welches der Kunst och nicht gelungen ist, ließe sich ohne Zweiseln den Rahmen eines Versuchs bringen, und vieleicht könnte man dabei eine regelmässige Krystalsiation durch schicklich geordnete Fasern besordern.

Das Eisenvitriolwasser, womit dieser Moor anefeuchtet ist und das sich in den dazwischen gegenen Graben sammelt, kann nicht füglich aus en zersetzten Wasserpflanzen allein entstanden evo v zuerst weil diese nicht völlige zersetzt sind. nd daun auch, weil des Vitriolwassers und des araus reducirten Schweselkieses zu viel ist, als als die Vegetabilien dazu, ausreichen könnten. Von usen bemerkt man auch keinen Zufluss von Viinlwasser. Aber in einiger Entfernung und etwas oher als dieser Sumpf liegt das mit Schwefelkieen raigblich ausgestattete Dolauer Steinkohlenwerk is shit etwa 12 Jahren puter Wasser steht und trlassen worden. Von den Grubenwassern des an ter Dolauer Anhöhe liegenden Steinkohlenflötzes, lourn. f. Chem. u. Piys. 28. Bd. 1, Hoft.

welche alle Brunnen des Dorfes Dölau salzig machen, und welche ohne Zweifel auch in dem Sumpfe Broddel daschsintern, bin ich geneigt den Uraprung der Vitriolwasser, woraus sich der Blätterkies niederschlägt, herzuleiten. Dieser Ursprung erklart es auch, warum der Blatterkies erst seit einiger Zeit entstanden ist; man hat nämlich vor 10 Jahren, als man die Gräben des Sumpfes aulegte. keinen Schwefelkies gefunden, den die Dölauer Berglente gewiss nicht übersehen haben würden. Da das Dolaner Steinkohlenwerk, woher die Vitriolwassen herzurühren scheinen, erst seit etwa 12 Jahren unter Wasser steht, so mochte die Bildung dieses Schwefelkieses hochstens eben so alt seyn. Erzhildung ist also eben so jung und neu, als ungewohnlich. Jues V

Dass aber der Gegend von Halle dieser Blatterkies ehen so einzig eigenthümlich seyn sollte. wie ehemals der Aluminit, ist nicht denkhar; die Einfachheit seines Vorkommens und Ursprungs lafst vielmehr vermuthen, dass man ihn ebenfalls an andern Orten, wo Vitriolwasser sich in Sümpfen bei Pflanzen sammeln, vorfinden werde, sobald man nur die Spur dieses Kieses, die sich in pfauenschweißgen Hautchen in Sumpfen zeigt, aufmerksam verfolgt. Doch muss man mit diesem Blätterkies nicht die Schwefelkiesklumpen verwechseln, die sich in Braunkohlen und altern Torfmooren finden, und die offenbar altern Ursprungs und von nicht so frischem Ansehen sind, als der Blätterkies, der sich in weiforn glanzenden Blattern an unverweste Pflanzenstengel einer chemischen Vegetation ahalich anlegt graned worden. Von den Grobenwassen der an

# Neuer pneumatischer Apparat

von

R. HARE, Professor der Chemie zu Pennsylvania.

Aus dem Englischen") von Meinocke.

Mit einer Zeichnung auf Kupfertafel I.

Bei meinen Vorlesungen und chemischen Arbeiten bediene ich mich des auf Taf. I. Fig. 6. abgebildeten pneumatischen Flaschenapparats, welcher wenig Raum einnimmt, leicht transportabel und weniger zerbrechlich ist, als der gewöhnliche Woulfische. Die Flaschen, welche nach der Woulfischen Einrichtung neben einander stehen, sind hier durch eine einfache Vorrichtung in einander gebracht, und die verschiedenen sonst nöthigen Lutirungen sind hier auf eine einzige reducirt, die ein für allemal gemacht ist.

Fig. 6. zeigt eine Anzahl in einander gestellter Gefässe, von welchen einige oben und andere unten offen sind. Oben offen sind drei cylindrische Gläser oder Krüge, concentrisch in einander gestellt, und in solchem Verhältnis der Größe zu einter, dass zwischen denselben zwei in einander geschobene Glocken oder Flaschen ohne Boden hertugesenkt werden könnnen. Es wird nämlich in

<sup>\*)</sup> American Journal of Science by Silliman. New-York. 1819. Yol. I. 410.

den größten und außersten Cylinder zuerst ein k nerer und engerer mit dem Fusse f gestellt, und diesen wieder ein noch engerer aber höherer linder mit dem Fusse f. Alle drei Gefasse sind verschiedener Höhe mit Wasser zur Sperrung gefüllt. Zwischen den beiden äußersten Cylind hefindet sich zuerst die größere außere Glocke o Flasche ohne Boden, und hierin ist wieder c centrisch eine kleinere bodenlose Flasche befest welche zwischen dem zweiten und innersten Cv der herab reicht. In dem Halse der innersten F sche oder Glocke befindet sich endlich die trom tenförmige Zuleitungsröhre a. Die beiden conc trischen Flaschen ohne Boden sind untereinan und mit der Rohre ein für allemal befestigt. dass man sie aus den Cylindern zugleich hera heben, oder zwischen dieselben herabsenken ka Oben an dem Halse b der Flaschen erblickt u einen kugelförmigen Recipienten c. worin be der Schnabel der Retorte passt, woraus man gasförmigen Flüssigkeiten entwickeln will. Statt kugelförmigen Recipienten kann man hier auch b einen gekrümmten Schnabel anbringen oder den F schenhals zur Aufnahme des Retortenschnabels eine schickliche Weise krümmen. Hier ist die e zige Lutirung; die übrigen Gefasse sperren selbst. Die beiden Flaschen ohne Boden und trompetenformige Röhre werden am besten zusa mengeschwolzen, oder wenigstens luftdicht zuss mengeschmirgelt oder lutirt.

Dieser Apparat dient vorzüglich dazu, Was zu imprägniren mit elastischen Flüssigkeiten, i Säuren, Ammoniak u. s. w. Will man densell in Thätigkeit setzen, so befestigt man zuerst die Mündung d des Flaschenhalses an den Schnabel der Retorte (die hier nicht mit abgebildet ist). Darauf stellt man die Cylindergefase in einander und füllt sie mit Wasser bis an die hier angegebenen Puncte, und senkt nun zwischen die Cylinder die unter einander verbundenen bodenlosen Flaschen, so dass sie wie in der Figur in einander passen und der ganze Apparat gesperrt ist, bis auf den äußersten Cylinder, wo durch das Sperrungswasser das letzte etwa nicht absorbirte Gas einen Ausgang findet, und überhaupt der Apparat gesichert ist.

Wenn sich nun aus der (hier nicht abgebildeten) Retorte Gas oder Dunst entwickelt, so tritt die elastische Flüssigkeit, welche absorbirt werden soll, zuerst durch die trompetenformige Röhre in das Wasser des innersten Cylinders, kann aber auch hier wieder austreten in die innerste Flasche. sus deren offenen Boden sie einen neuen Ausgang findet in den mittlern Cylinder, von wo sie endlich in die äussere Flasche und aus deren offenen Boden endlich in den äußersten Cylinder kommen lann. Dieser letzte ist offen und mit der Atmosphare in Verbindung. Der Druck der verchiedenen Wassersäulen in den Cylindern wirkt aber so Mark, dass hier nicht leicht ein im Wasser auflösliches Gas verloren geht: auch kann man, wie Jeder sieht, statt dieser- wenigen concentrischen Gelifte noch mehrere in einander befestigen, wenn man diefs für nöthig hält. Ich habe indes Salzsäure und ähnliche Flüssigkeiten vollkommen in den beiden innern Cylindern erhalten, ohne Spur derulben in dem äußern Gefäße.

Dieser Apparat ist auch schon deshalb sehr bequem, weil man ihn selbst während des Gebrauchs leicht öffnen kann. Nach dem Gebrauch ist derselbe ohne alle Mühe auseinander zu nehmen, und da die Gefasse große Oeffnungen haben, auch leicht wieder zu reinigen.

Die Nebenfiguren Fig. 7. 8. beziehen sich auf einen nach demselben Princip eingerichteten Apparat, nur mit vierseitigen Gefäsen und im größern Maasstabe für beträchtlichere Operationen. Die Gefäse sind parallelopipedisch, und etwas länger als breit, und statt der trompetenförmigen Zuleitungsröhre ist hier eine längere mehrmals gekrümmte Schlangenröhre angebracht, wodurch die elastische Flüssigkeit aus der Retorte zuerst in das innerste Gefäs geführt wird, um von hier wieder nach und nach zwischen den ineinander geschobenen Gefäsen durch die verschiedenen Wassersäulen bis ins äußerste durchzutreten.

Fig. 7. ist der senkrechte Durchschnitt des ganzen Apparats, wenn er zum Gebrauch zusammengestellt ist.

Fig. 8. Horizontaldurchschnitt oder Grundrifs der untern Gefasse. Die obern Gefasse haben dasselbe Verhaltnis der Weite, indem sie zwischen die untern passen müssen, ohne jedoch fest anzuschließen.

In die untern Gefässe wird ehen so, wie oben-Wasser zur Sperrung und Aufnahme der entwickelten Gase oder Dünste gegossen. Die Ränder der obern Gefasse müssen natürlich so tief in das Wasser der untern Gefässe herabgedrückt werden dass das Gas nicht vorbeiströmen kann, sondern durch das Wasser gehen muss.

Dieser Apparat kann aus Porcellan und Steingut versertigt werden: der meinige ist aus Steingut,
und ich habe denselben neuerlich noch dadurch verbessert, dass die obern Gesase, wie vorhin die
Flaschen ohne Boden, unter einander sest verbunden sind oder vielmehr aus einem Stücke bestehen,
und dass die Zuleitungsschre durch die Mitte ihres gemeinschaftlichen Bodens eintritt, wodurch das
leichter zerbrechliche Schlangenrohr überslüssig und
überhaupt der ganze Apparat noch daneshalter und
bequemer geworden ist.

### and the state of the ment of the land of the land. Neue Apparate zum Gaslicht were die doorbern Gorne, wie ver in die

are Alliance home you Discould'in me ! Elicine

cinander fest verbitte H. CREIGHTON, Mechanikos zu Glasgow.

Aus dem Französischen \*) von Meinecke.

Mit der Kupfertsfel I. In chiefe & him comply that the and

Vortheilhafteste Retorte zur Entwicklung des brennbaren Gases.

Wenn man Steinkohlen in einem Gefässe oder in einer Retorte eingeschlossen stark erhitzt, so zersetzen sie sich bekanntlich sehr schnell und entwickeln folgende Producte:

- a. Koak oder verkohlte Steinkohle.
- b. Theer oder eine Mischang von zwei oder drei verschiedenen Oelen.
- c. Wasser;
- d. Ammoniak;
- e. Kohlenwasserstoffgas;
- f. Oelbildendes Gas;
- g. Schwefelwasserstoffgas;
- h. Kohlensäure:
- i. Kohlenoxydgas;
- k. Reines Wasserstoffgas und etwas atmosphärische Luft.

<sup>\*)</sup> Bibliotheque universelle. Juill. 1819. 8. 199.

Die Menge dieser Producte der Steinkohlendellation ist sehr verschieden, nicht allein nach den rechiedenen Arten der Steinkohlen, sondern auch ich dem Verfahren der Destillation. Die Erfahing lehrt, daß die Menge der Oele und des Koaks in so größer ist, je weniger starke Hitze man anendet, und daß man um so weniger brennbares as (Kohlenwasserstoffgas und besonders ölbildenes Gas) erhält, je mehr Theer sich entwickelt. Vill man daher ein gutes und reschliches Gaslicht ewinnen, so muß man solche Retorten anwenden, telche eine starke Rothglühhitze dauernd aushalen und zur möglichsten Zersetzung der Steinkohen gut eingerichtet sind.

Die Zersetzung der Steinkohlen in einer erhitzen Retorte fängt natürlich an den Stellen der Reorte zunächst an, welche der Hitze am meisten usgesetzt sind: hier bildet sich dann bald eine kruste oder ein Ueberzug von Koak, dessen Dicko mmer mehr zunimmt, so daß die Hitze schwieriger durchdringt und die inwendigen Portionen nicht eicht mehr erreicht, wodurch natürlich die Zersezung unvollkommen und die Gasentwicklung langamer wird.

Man hat deshalb die Gestalt der Retorten verschieden abgeaudert; wenn aber einige sich im kleinen sehr vortheilhaft zeigten, so entsprachen sie doch selten im Großen der Erwartung. Nach mehrjahriger Erfahrung habe ich für großere Apparate die auf Taf. I. Fig. 1. abgebildete Retorte am besten gefunden.

Der Korper a oder der Bauch der Retorte ist in langlicht vierseitiges niedriges Gelafs von Gufs-

eisen, nach der Länge in einen Windofen gele An der Vorderseite befindet sich ein hervorrage der mit Schrauben befestigter Deckel b mit ein Klappe c, welche in einen Rahmen genau und durch Thon verkittet wird. An einer dieses Deckels erblickt man die Oeffnung e den Anfang der Röhre, aus welcher die entwick ten liquiden Flüssigkeiten und das Gas ausstrom Ueber dem Roste f ist ein Gewölbe von Ziege worauf die Retorte vor der unmittelbaren Einw kung der Flamme gesichert liegt; auch die Sei der Retorte sind mit einem Ueberzuge von schmelzbaren Ziegeln versehen. Durch die Oe nungen g g g vertheilt sich die Flamme unter Retorte, und steigt durch g über der Retorte in Rauchfang h. Da übrigens die Einrichtung solch Windofen bekannt ist, so bedarf hier das Einze keiner weitern Erklarung.

Sobald die Retorte lebhaft rothglüht, so bri man die Steinkohlen, die man vorher in Stüc von & bis 1 Pf. zerschlagen hat, in die Hohle und vertheilt sie auf deren Boden etwa vier fünf Zoll hoch, wie man in der Figur sieht. Da verschließt man schnell die Klappe und verkl eie. Das Gas fängt sogleich an sich zu entwicke und zwar 2 bis 2 Cubikfus engl, in einer Minu diese Menge richtet sich indess nach der Güte Kohlen. Nach 2 bis 3 Stunden nimmt die Gaser wicklung ab und hört etwa in 31 Stunden ga auf, worauf man den Koak herausnimmt und Retorte von neuem füllt. Hundert Pfund gute Stei kohlen - dies ist die Menge, welche die Retor fedes Mal enthält - geben auf diese Weise 4 bis 450 Cubikfuss brennbares Gas.

### 2. Verbesserter Reinigungsapparat für das Steinkohlengas.

Das entwickelte Gas enthält, außer etwas mechanisch eingemengten oder verflüchtigten Theer und Oel, besonders Kohlensäure und Schwefelwasserstoffgas, wovon es vorzüglich befreiet werden muß. Den Theer und das Oel abzusondern, dient nichts besser als die Ruhe: man läßt also das Gas in großen Behältern eine Zeitlang ruhig sehen.

Schwieriger sind die fremden Gasarten abzuscheiden. Hierzu bedient man sich bekanntlich der Kalkmilch, und ein besseres Mittel läfst sich auch nicht finden: allein die Art der Anwendung ist verschieden. Ich habe folgende Vorrichtung als die beste gefunden.

Fig. 2. Taf. I. stellt einen hohlen Cylinder von Gusseisen dar. Er ist aber etwas geneigt gelegt, wie die Abbildung zeigt. An der untern innern Wand sind in bestimmten Absätzen Queerwände a a a angebracht, auf welchen, wie auf Stufen die oben hineingegossene Kalkmilch herabringt. Um nun aber die Milch noch mehr zu bewegen und mit dem Gase in Berührung zu bringen, ist in der Mitte des Cylinders eine bewegliche Stange b b oder Achse gelegt, woran sich eine Anzahl Arme oder Schaufeln befinden. Diese Stange wird oben durchein konisches Kammrad, worin ein auderes gezähntes Rad d eingreift, in drehende Bewegung gesetzt. während der hohle Cylinder fest ruht. Die obere Oeffnung des Cylinders steht mit einem Gefässe in Verbindung, in welches aus dem obersten Behälter die Ka kmilch nach und nach herabfließt, und zur Seite Jurch die Röhre f das von unten hersufgetretene und gereinigte Gas austritt. Das rohe Gas ist unten am Cylinder durch die Röhre g eingetreten. Hier befindet sich auch das Gefass h, worin die Kalkmilch, nachdem sie durch den Cylinder gelaufen ist, absließt. Oben über dem Cylinder sieht man ein Gefass i zur Aufnahme des gebrannten Kalks, mit einer Zuleitungsröhre k für das Wasser, und einer Vorrichtung zum Umrühren, womit zugleich das Drehen der Stange des Cylinders verbunden ist. Neben der Handhabe I, die durch Menschenhände oder durch eine mechanische Vorrichtung in Bewegung gesetzt wird, bleibt eine hinlangliche Oeffnung für die herabsließende Kalkmilch, welche zugleich die Oeffnung sperrt, so dass hier kein Gas austreten kann.

Dies ist das Wesentlichste des Reinigungsapparats, dessen Einrichtung im Einzelnen und Verhältnis zum Ganzen ein Mechanikus leicht von selbst überschlagen kann.

Will man diesen Apparat in Thätigkeit setzen, so wirst man zuerst gebrannten Kalk in das obere Geläs i, läst Wasser zusliesen durch den Hahn k, und rührt das Gemisch durch die Kurbel I. Während dieser Bereitung der Kalkmilch sliest die sertige Kalkmilch ab in das untere Geläs und den obern Theil des Cylinders, wo sie auf der ersten Queerwand von den obersten Schauseln der umgedreheten Stange gerührt und fortgeschoben wird, dass sie auf die zweite Queerwand und so fort Stusenweise von den Schauseln mit dem Gas in Berührung gesetzt herabsliesst bis zum Geläse h, wo sie von Kohlensäure und andern dem brennbaren Gase heigemengten Stoffen sat gesättigt ist. Die innere Einrichtung des Reinigungscylinders ist aber

eine solche und die Drehung wird so veranstaltet, dass das Gas im Cylinder nur 2 Foss in einer Secunde durchlaufen kann und hinlänglich in Berührung bleibt mit der Kalkmilch. Man kann die Wirkung dieses Apparats so genau abmessen, dass der Erfolg immer sicher und gleichmäsig bleibt.

#### 5. Einrichtung der Gasbehälter.

Auch die Gashehälter, worin das gereinigte Gas zum Gebrauch aufbewahrt wird, sind verschieden eingerichtet; die Hauptschwierigkeit bei ihrer Einrichtung ist, einen solchen gleichbleibenden Druck hervorzubringen, dass der Absluss des Gases immer regelmässig bleibt. Folgende Einrichtung hat sich durch die Erfahrung als besonders sicher bewährt.

Das Gasbehälter Fig. 3., ein umgekehrtes vierseitiges Gefäss a, hängt an der Rolle b mit der Kette c. woran sich wieder ein Gegengewicht d befindet, das sich ins Wasser senkt, so wie der Gasbehälter sich erhebt. Der Durchschnitt des Gegengewichts, das mit dem Gasbehälter aus gleichem Material, hier aus Holz, besteht, ist dem Durchschnitte des ins Wasser gesenkten Gashebalters gleich, es wird also dadurch eine gleiche Menge Wasser aus der Stelle getrieben; oder mit andern Worten: das Gleichgewicht zwischen dem Gegengewicht und dem Gasbehalter ist vollkommen hergestellt, so lange beide gleich hoch im Wasser stehen. Die Kette aber, woran sie hängen, mufs ein solches Gewicht haben, dass wenn das Gegengewicht oder der Gasbehalter höher steigt, dieser Unterschied der Höhe genau durch eine gleiche Lange der Kette aufgewogen wird.

Wenn z. B. ein Gasbehälter von 40 Fuss Weite und 20 Fuss Höhe, oder eben so viel möglicher Einsenkung, außer dem Wasser 257000 Pf. wiegt, und also das Gegengewicht eben so viel beträgt, so mögen jedes um 4440 Pfund im Wasser leichter werden, oder eben so viel Wasser aus der Stelle drücken: hier muss nun die Kettenlänge, um welche sich das Gasbehälter auf und nieder bewegt, 4440 Pfund wiegen. In diesem Falle wird aber auch sowohl das Behälter als das Gegengewicht beständig im Gleichgewicht stehen, indem die Kettenlänge, welche sich an der Seite des tieserstehenden Theils abwickelt, genau dem Gewichte entspricht, welche dieser tieserstehende Körper im Wasser verliert.

Zu bemerken ist jedoch noch hierbei, dass diese Ausgleichung nur dann genau statt findet, wenn das Gasbehalter mit gemeiner Luft oder mit einem eben so schweren Gase gefüllt ist: enthält aber der Behalter ein kohlehaltiges Wasserstoffgas, dessen Dichtigkeit unter dem hier zum Austreiben nöthigen Druck (von ½ bis 1 Zoll Wasserhöhe) etwa ¾ der Dichtigkeit der atmospharischen Luft beträgt, so tritt ein beträchtlicher Unterschied ein, indem das mit dem leichten Gase gefüllte Behalter dadurch hedeutend gehoben wird. Um dies wieder anszugleichen, muß das Gegengewicht um so viel leichter seyn, als das Behalter und dem gemäß andert man auch das Gewicht der Kette.

Das vorbin angeführte Gasbehalter möge mit dem brennbaren Gas gefüllt vermöge dessen Leichtigkeit um 650 Pfund leichter seyn, wodurch man also statt 237000 Pf. nur 256350 erhält. So viel wird nun auch das Gegengewicht hetragen müssen, welches dem gemäß, statt vorhin 4440 Pf., nur 3790 Pf. Wasser aus der Stelle treibt und dadurch um so viel leichter im Wasser wird. Die entsprechende Kettenlänge zur Ergänzung muß also auch nur 5790 Pf. wiegen.

Allein bei einem völligen Gleichgewicht des Behalters würde die darin befindliche brennbare Luft nicht austreten können: um diess zu bewirken, darf man bloss das Gegengewicht um etwas verkleinern, ohne jedoch den Durchmesser des Theils, der in das Wasser taucht, zu verändern; es wird dadurch der Behälter um so viel schwerer und drückt mit dieser Schwere auf das darin aufbewahrte Gas. Um aber diesen Druck genau bestimmen zu können, läst man das Mindergewicht des Gegengewichtes aus einzelnen beweglichen Stücken bestehen, die man aufsetzen und wieder abnehmen kann in dem Maasse, wie man den Gasstrom massigen oder beschleunigen will.

### 4. Neuer Rollenapparat des Gasbehälters.

Um die Reibung der Achsen an den Rändern, woran der schwere Gashehälter mit seinem Gegentwicht hangen, zu vermindern, hat man wohl kollen angebracht, aber doch dadurch nur sehr untulkommen die Unbehülflichkeit der großen Gewichte vermindert: folgende Einrichtung, wobei alle Reibung fast gänzlich vermieden ist, hat ihrem Zweck besser entsprochen.

Man sieht Fig. 4. die Rolle oder das Rad, woruf die Kette liegt, und bei a einen der Angel, der ut dem Kreisschnitte be sich bewegt (auf der entden muß. Wir haben daher 24 Retorten, wo wie oben beschrieben eingerichtet, und zusam in einen Kreis angelegt sind, so daß sie in Mitte einen gemeinschaftlichen Aschenfall ha Aber jede Retorte hat ihren besondern Heerd Rauchfang, welche von einander unabhängig und daker einzeln bedient und im Nothfall au bessert werden können. Die einzelnen Wind jedoch bilden einen Kreis, und ihre Raucht laufen zuletzt kegelförmig zusammen. Um die Kreis von Windöfen befindet sich ein hinlang geräumiger ringförmiger Arbeitsort.

Sämmtliche Röhren der einzelnen Retorten fen außerhalb des Windofenkreises zusammer eine einzige Röhre für den Theerbehalter, ein la licht vierseitiges geräumiges Gefaß, woraus Gas wieder durch eine Hauptröhre außteigt dem vorhin beschriehenen Reinigungscylinder, von hier zu den ebenfalls bekannten Gasbehalt Wir haben nämlich zwei Behälter, jeden 25000 Cubikfuß Inhalt, und ihre Größe ist Fuß Weite und etwa 20 Fuß Höhe. Diese un heuren Gefaße, die man für sehr unbehülflich ihren nöchte, sind durch den vorhin beschriebe Rollenapparat, ganz leicht beweglich gemacht, zu auch der ebenfalls schon angegebene biegst Röhrenapparat beiträgt.

Das übrige Röhrensystem, wodurch das Gar der Stadt vertheilt wird, besteht aus starkem Gu eisen, und die Röhren sind bloß durch Schrau an einander befestigt. Bei einer Weite von 6 2 und unter einem Druck von 1 Zoll Wasserh strömt durch die Hauptröhre stündlich eine Menge

Um dies Gas bequem in die einzelnen Theile der Stadt vertheilen zu können, würde es vortheilhalt gewesen seyn, den Gasentwicklungsapparat mitten in der Stadt anzulegen; dies durste nicht geschehen: man musste den Apparat fast ganz aufserhalb der Vorstadt anbringen. Hier finden sich indes blos die Hamptgasbehalter, wahrend drei andere in der Stadt selbst vertheilt sind. Diese füllt man alle Tage zum ausreichenden Bedarf, und versieht von hieraus die einzelnen Strassen und Hauser.

Beim Austreiben des Gases im Lenchter ist, wie gesagt, ein Druck von ½ bis i Zoll Wasserböhe hinreichend, doch ändert sich dies natürlich etwas nach dem Druck der Atmosphäre und vorniglich nach dem Unterschiede der Höhe des Gaslichts und des Behalters; auch die Form des Leuchters oder vielmehr des Schnabels, woraus das brennende Gas ausströmt, ist nicht ohne Einflus.

Die beste Form des Lichts ist für die Gaslampe die Argandsche mit einem einfachen cylindrichen Glase. Da man aber die Gasflamme nicht to gut, wie eine andere, bis auf einen bestimmten tehwachen Grad von Licht mäßigen kann, so thut man wohl, für den Schnabel der Gaslampe eine lleine halbkugelformige Kappe mit einigen kleinen Oellnungen vorzurichten: aetzt man diese auf die Lampe, so breitet sich das Licht in kleinen Strahlen regelmäßig aus und erhalt von der atmombarischen Luft hinlängliche Nährung zu einem tehr gleichmaßigen und doch nicht zu heftigen kreunen.

## Vermischte Notizen.

## Kali im Meerwasser entdeckt

WOLLASTON.

Aus den Ann. de Chimie 1819. Nov. 51&

Schon längst vermuthete ich einen Kaligehalt in Meerwasser, da durch die Flüsse zorsetzte Pflangzentheile ins Meer geführt werden. Dieser Kalige halt scheint sich aber nicht bloß über die Küsten, sondern auch über ganze Meere zu erstrecken, indem Wasser aus sehr entlernten hohen Meeren mir Kali gegeben hat.

Zur Auffindung des Kali bediente ich michade salzsauren Kali. Das dabei entstehende Doppelsalz von salzsaurem Platin und salzsaurem Kali ist zwar sehr auffoslich in gewöhnlichem Meerwasser, wenn man aber diess Wasser durch Abdampten auf 7 einengt, so dass Krystalle von Kochsalz sich auszuscheiden anfangen, so bewirkt salzsaures Platia darin einen starken Niederschlag.

Wird dieser Niederschlag mit etwas Zucker vermengt und erhitzt, so reducirt sich das Platin, und das salzsaure Kali kann nun durch Wiederauslosen abgesondert werden. In dieser Auslosung

Der Theer, welcher ganz besonderer Natur ist, ient zu mehrerm Gebrauch, z. B. zum Kalfatern, u Farben. Man verbrennt ihn zu einem guten lufs und gewinnt dabei neues Gas u. s. w.

Vorzüglich schätzbar ist das Oel, welches man us diesem Theere durch Destillation gewinnt; es it flüchtig und sehr leicht breunbar, und ersetzt u vielen Fällen das Terpentinol.

Der Nutzen des Coaks ist bekannt.

Das Ammoniak des Wassers ist meist in zu eringer Menge und zu unrein vorhanden, als daße essen Ausziehung der Mühe lohnte.

Etwas kostbarer als das Steinkohlengas ist das brennbare Gas, das man aus der Zersetzung von Del gewinnt, aber dagegen weit bequemer und vormellicher. Es ist ein reines stark mit Kohlenstoff beladenes Kohlenwasserstoffgas (reines ölbildendes Gas) bedarf also keiner Reinigung und folglich ines weniger zusammengesetzten Apparats; auch können die dabei gebrauchten Gefäse und Röhren lieiner seyn. Denn ein Cubikfus dieses Oelgases jiebt so viel Licht als 1½ Cubikfus Steinkohlengas.

you solve meet that in sequential bein alternation of the management of the solve of the management of the content of the cont

Bemerkungen über die Erregung der Töne

von

## BLANC.

Es kann jeder feste Körper schon dadurch in eine Schwingung versetzt werden, dass man an dessen Oberfläche das Ende einer Glasrohre befestigt und diese nach der Länge reiht. Eine solche in Längenschwingungen versetzte und an einen festen Körper gelegte Röhre wirkt, obgleich fest auliegend, wie ein rasch gezogener Bogen, und es hangt daher von der besondern durch die Reibung der Röhre erregten Schwingung auch die eigene Tonschwingung des berührten Körpers ab. Auch der Winkel, unter welchem die Rohre den Körper berührt und die Große der Berührungsfläche außert einen Einfluss auf den Ton, und überhaupt treten hier verschiedene Umstände ein, deren Untersuchung und Bestimmung nicht leicht ist. 'So viel aber zeigen Versuche, die nicht schwierig nachzuahmen sind, dass eine Rohre, welche lang genug ist, um leicht durch Reibung verschiedene Schwingungen sozunehmen, einem andern festen Körper verschiedene Erschütterungen mittheilt, und dadurch bestimmte Tone erregt. Diese Tonschwingungen lassen sich nach Chladnes Verfahren durch Figuren sichtbar machen.

Meinocke.

<sup>\*)</sup> Aus einem von Biot redigirten Berichte einer Commission der K. Academie der Wissenschaften zu Paris über Savarts Abhandlung über den Bau verschiedener musicalischer Instrumente in den Ann. de chimie et physique. 1819. Nov. p. 236.

Befestigt man an einer runden, mit Sand bestreuten Scheibe (von Glas, Metall, Holz) in deren Mitte dünne gläserne Röhren, und reibt man diese, so erhält man eben so deutliche Schallfiguren, als wenn man den Rand der Scheibe mit einem Begen streicht. Auch wenn man eine kleine Glasröhre an den Rand eines mit Wasser gefüllten Glases legt, so erregt schon die leiseste Reibung der Röhre mit dem Finger in dem Glase eine Theilung in vier oder sechs Strahlen, und somit besondere Töne, und diese Tonerregung durch eine so geringe Ursache setzt durch ihre Starke und ihren Umfang wirklich in Erstaunen.

Für die bessere Einrichtung der Harmonika kann die Schwingung durch Röhren in doppelter Hinsicht wichtig seyn. Denn wenn eine Röhre an einem einmal bestimmten Puncte an einem Glasge-fäße angebracht wird, so erhält man dadurch einen festen unveränderlichen Ton, auch wenn die einezelnen Theile des Gefäßes ungleich an Starke und Dichtigkeit seyn sollten, was bei dem gewöhnlichen Bau der Harmonika, wo die Glocken sich drehen und mit ihren verschiedenen Theilen den Finger berühren, nicht der Fall- ist, es sey denn, daß man durch viele Mühe die Glocken für einem gleichmaßigen Ton abgeschliffen habe.

Der andere Vortheil der Röhren aber besteht darin, dass bei ihrer Anwendung es nicht einmal nöthig ist, die Glocken der Harmonika zu drehen, und man auch bloss durch die Art der Anlegung der Röhren an die feststehenden Glocken den Ton so bestimmen kann, dass geräde der verlangte entsteht und unveränderlich bleibt.

## 90 Döbereiner über die salzsaure Magnesia.

Denken wir uns nun eine Reihe von solchen Glocken, versehen it Röhren, und bedeckt mit einem Kasten, der die Länge und Lage der Röhren verbirgt, so haben wir gerade ein solches Instrument, wie das geheimnisvolle Euphon, das Herr Chladni in Paris als eine räthselhafte Aufgabe zeigte, und dessen Geheimnis hierdurch wahrscheinlich aufgedeckt ist \*).

## Bemerkung über die salzsaure Magnesia

von

#### DOEBEREINER.

Die salzsaure Magnesia wird bekanntlich in der Glühhitze zersetzt, und es ist daher nicht möglich, aus derselben Chlorin-Magnium darzustellen. Setzt man ihr jedoch vor dem Glühen Salmiak zu, so erfolgt bei nachheriger Behandlung im Fener Chlorin-Magnium, welches weiß und pulverig erscheint und mit Wasser in Berührung gebracht sich aufserordentlich stark, stärker als der gebrannte Kalk, erhitzt und auflöst.

Will man daher salzsauren Kalk und salzsaure Magnesia von einander durch Glühen scheiden, so darf kein Salmiak vorhanden seyn.

<sup>\*)</sup> Wenn nun auch hiermit die Construction des Euphons noch nicht errathen, sondern vielmehr dieses noch einfacher eingerichtet seyn möchte, so sind doch die Bemerkungen und Versuche des Hrn. Blane interessant.

### Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Brande

Salzuffen, 20. Febr. 1820.

Hallicon, white - Die große Säurecapacität des Atropiums ist wirklich außerordentlich: interessant ist gewiss auch dessen Verhalten beim Glühen mit Alkalien, und die rothe Farbe, die nach dem Auslaugen und Neutralisiren der Atropiumasche durch salzsaures Eisenoxyd entsteht.

Das Alkaloid des Bilsenkrauts bindet ebenfalls eine große Menge Saure, aber es krystallisirt in weit ausgezeichnetern Formen. Schwefelsaures und salpetersaures Hyoscyamium krystallisiren sehr dentlich, besonders das letztere, welches in sehr großen breiten gestreiften Prismen erscheint. Durch Glühen mit Alkalien bildet es aber keine das Eisen rethlärbende Säure. In hohen Hitzegraden und selbst beim Glühen mit Kohle scheint sich dieses Alkaloid nicht zu verandern, und verhält sich fast wie eine Pflanzenerde, so dass ich zuerst glaubte, es enthielte phosphorsauren Kalk, den ich jedoch darin nicht auffinden konnte.

Um das Hyoscyamium ganz rein zu erhalten, habe ich jetzt den Bilsenkrautextract mit Alkohol ausgezogen, die Auflösung verdunstet, den Rückstand wieder in Wasser gelöst und durch Bleisalz alles Färbende gefället, darauf das überschüssige Blei durch Hydrothion abgeschieden und endlich die erhitzte Flüssigkeit mit Kali versetzt, worauf das Alkaloid sich aussondert. Mit diesem werde ich nun alle Versiche wiederholen. Schon habe ich gesehen, dass dasselbe eben so fenerbeständig ist, als das durch unmittelbaren Zusatz des Kali aus dem wassrigen Auszuge ausgeschiedene. R. Brandes.

92 Mineralogische Bemerk, von Breithaup

Aus einem Briefe des Hrn. Breithaupt.

Freiberg, 21. Marz 1820.

- Was ich bei Gelegenheit der Charakteristi des Karpholiths gesagt habe, darf ich, der Einwen dungen des Herrn Prof. Steinmann (J. f. Ch. u. Pl B. XXV. H. 4.) ungeachtet, nicht zurücknehmen, d ich jedes Mineral, was über 2,4 wiegt, für keine Zeolith mehr halten kann, also auch nicht den Preh nit (2.8 bis 5.0 wiegend) und den Karpholith (2.8 b 5.0). Allen eigentlichen Zeolithen ist ein ansehnli cher Wassergehalt, wohl nie unter 0,08, eigen, de in der Art dem Prehnit nicht zukommt. Vielleich ergiebt sich einstmals, wenn der Karpholith kry stallisirt gefunden werden sollte, dass er bloss ein Varietat des Strahlsteins (Amphibole d'Hauy), unte welcher Species ich Werner's Tremolit, Kalami Strahlstein (zum größten Theile) Karinthin un Hornblende vereinige, und an die sich auch woh Asbest anreihet. -

Die chemischen Untersuchungen der Bleiniere etc welche wir Hrn. Prof. Pfaff verdanken, waren mi lehrreich und sehr interessant. Ich habe gesucht unter den mir zur Disposition stehenden sibirische Bleierden das neue geschwefelte Antimonblei aufzu finden, allein nur in sehr dünnen Lagen glaube ic dasselbe wahrgenommen zu haben, und diese er laubten keine mineralogische Untersuchung. Un zweifelhaft aber ist der Bleiglanz den sibirische Bleierden beigesellt, wofür es Belegstücke sattsan giebt.

A. Breithaupt.

# Auszug des

eteorologischen Tagebuches

70 m.

Professor Heinrich

íń

Rogensburg

|  | B | a | 2 | 0 | m | e | t | e | r. |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

|    | Mo-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |      |                                                   |          |        |       |          |       |     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|---------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------|-----|
|    | Tag.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maximu            | m.    | Stu  | inde.                                             | Mi       | nime   | III). | M        | lediu | m   |
|    | T.    | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26" 10"           |       |      | F.                                                | 2611     | C 1999 | ",16  |          |       | 113 |
|    | 5.    | 4 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 10,            | 14 89 | 4 2  | F.<br>A.                                          | 26       | 10,    |       | 26<br>26 | 8,    |     |
|    | 4.    | 10 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 2,             | 60    | 4    | F.                                                | 27       | 1,     |       | 27       | 1,    |     |
|    | 5.    | 10 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 3,             | 61    | 6    | F.                                                | 27       | 0.     |       | 27       | 1,    | 9   |
| 13 | 6.    | 5 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 2,             | 57    | 4    | A                                                 | 27       | 1,     | 86    | 27       | 2,    | 1   |
|    | 7.    | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27. 5,            | 64    | 5 4  | F.L                                               | 27       | 1,     | 81    | 27       | 2,    | N   |
| 8  | 1000  | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 4,             |       |      | 4 A.                                              | 27       | 5,     | 36    | 17       | 3,    | 3   |
| ı  | . 9.  | 10 F.<br>3 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 5,             | 41    |      | A.                                                | 27       | 4,     | 0-    | 27       | 4,    | ě   |
|    | 10.   | 3 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 3,             | 41    | 10   | A.                                                | 27       | 1,     | 24    | 27       | 2,    |     |
|    | 114   | 4 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 0,             | 00    |      | A.                                                | 26       | 10,    | 26    | 26       | 105   | į   |
| ĕ  | 12.   | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 2,             | 18    |      | F.                                                | 27       | 0,     | 02    |          | 0,    | ľ   |
| S  | 15.   | 5 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 2,             | 55    |      | A.                                                | 27 .     | 0,     | 80    |          | 1,    | ľ   |
| R  | 14.   | 10 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 2,             | 37    | 1114 | A.                                                | 27<br>26 | 8,     | 42    | 200      | 2,    | 1   |
| ĸ  | 10.   | ) I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 1,             | 00    | 10   | 12:00                                             | 20       | 0,     | 96    | 20       | 10,   | ľ   |
| V  | 16.   | 10, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 10,            | 51    | 41/2 | F.                                                | 26       | 75     | 54    |          | 8,    | 1   |
| R  | 17.   | 9. 11 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 11,            | 91    |      | A.                                                | 26       | 10,    | 22    |          | 11,   | ı   |
| g  | 18.   | 8. 10 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 10,            | 66    |      | A.                                                | 26       | 10,    | 28    |          | 10,   | Š   |
| B  | 19.   | 5 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 07    | 10   | A.                                                | 26       | 7,     | 35    |          | 8,    | i   |
| ı  | 20.   | 8 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 10,            | 21    | 0    | r.                                                | 26       | 5,     | 10    | 20       | 73    |     |
| ĸ  | 21.   | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 56    | 6    |                                                   | 26       | 75     | 86    |          | 8,    | Ē   |
| ı  | 22.   | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 2,             | 75    |      | F.                                                | 26       | 9.     | 51    |          | 21,   | į   |
| ı  | 25.   | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second second | 14    |      | F. a                                              |          | 3,     | 95    |          | 4,    | 1   |
| ı  | 24.   | 4½ F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The same of       | 76    |      | 7000000                                           | 27       | 4,     | 54    |          | 4,    | B   |
| ı  | 25.   | 3 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 3,             | 79    | 8    | Α.                                                | 17       | 2,     | 34    | 27       | -5,   | ĥ   |
| H  | 26.   | 12 Mitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 24    | 6    |                                                   | 27       | 11,    | 82    | 27       | 2,    | Ġ   |
| ı  | 27.   | 4 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 1,             | 46    |      |                                                   |          | 10,    | 84    |          | 0,    | ē   |
| ı  | 28.   | 4 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 11    |      |                                                   | 26       | 9.     | 15    |          | 9,    | 9   |
| ı  | 29.   | 10 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 38    |      |                                                   | 26       | 10,    | 05    |          | 11,   | 4   |
| 1  | 30.   | 10½ A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 14    |      |                                                   | 27       | 2,     | 36    |          | 1,    | ğ   |
| ı  | 31.   | 10½ A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1-    | -    | -                                                 | 6.       | 4,     | -     | 1        | 2,    | Ĭ   |
| П  | Im    | d. 25. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 5, 1           | 4,d   | . 20 | . F.                                              | 26       | 5,     | 10 2  | 7        | 0,    | 4   |
| I  | ganz. | 8 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 1     |      | 5                                                 |          | 999    | me    |          |       |     |
|    | Mon.  | 1-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 | 1     |      | 1                                                 | 1 -4     |        | 1     | 100      | -     |     |
| L  | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                 | -     | -    | -                                                 | -        |        | _     | -        |       |     |
|    |       | The state of the s |                   |       | 1.06 | 12 March 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |          |        | 1     |          |       |     |

| ometer. Hygrometer. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             | neter.                  | Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THE PERSON NAMED IN                |          |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|
| P.                  | Me-<br>diam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ma-<br>xim.       | Mi-<br>nim. | Me-<br>dium.            | Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nacht.                             | plema    |  |  |
| 3,8                 | -5,51<br>-4,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574               |             | 532,1<br>481,4          | SW. 1<br>SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SO. 1<br>SO. 2                     |          |  |  |
| 5,5                 | -0,05<br>-2,65<br>-5,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 607               | 515         | 505,3<br>577,7<br>567,5 | SO. SW. 5<br>NW. SO. 2. 1<br>NW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WNW. 5<br>NNW. 2<br>W. SO. 1       |          |  |  |
| 3,0                 | -4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 555               | 468         | 516,1                   | so. sw. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SO, N                              | 12.0     |  |  |
| 2,4                 | -8,06<br>-9,50<br>-12.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 618               |             | 592,5<br>598.6<br>614,7 | N. 2.<br>N. O. 1<br>NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NNW. 1, 2<br>NO. 2<br>NO. 2        | 3        |  |  |
| 5,2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 627               | 600         | 615,4<br>592,6          | NO. 1. 2<br>NW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO.NW. 1.2<br>WNW. 1               | Total .  |  |  |
| 6,2                 | -12,40<br>-11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 599<br>580        | 571<br>533  | 589,2<br>554,0          | NW. 1. 2<br>NO. NW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO. 1<br>NO. 2                     | The last |  |  |
| 7,0                 | -9,21<br>-13,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585<br>585        |             | 597,1                   | ONO. 2<br>NW. SW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O. NW. 2<br>N. 1.                  | 22       |  |  |
| 5,5                 | -19,76<br>-7,68<br>-5,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 581               | 540         | 595,9<br>568,5<br>495,7 | N. 1. 2<br>SO. 1<br>OSO. 2. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. O. 1<br>SO. 1. 2<br>SO. 2       | PA PA    |  |  |
| 7,5                 | +0,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 458               | 554         | 496,9                   | SO. 2<br>W.5. NW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SO. 1. 2<br>SO. 2. 5               | 7        |  |  |
| 0,6                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 622               |             | 491,5                   | SW. NW. 2<br>SW. NW. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SSO. 1<br>NW. 1                    | 1970     |  |  |
| 4,3<br>6,0<br>5,8   | -3,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 570<br>577<br>588 | 500         | 545,2<br>525,5<br>536,8 | NW. SO. 1<br>OSO. 1<br>OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SO. 1<br>OSO. 1<br>SO. 1           | 3        |  |  |
| 6.0                 | -2.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 596               | 518         | 558,5                   | OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SO. 2                              | 7.5      |  |  |
| 0,8                 | ‡0,28<br>‡1,46<br>‡2,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555<br>274<br>390 | 190         | 405.8<br>225,5<br>315.9 | OSO. 1<br>SO. 1<br>N. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OOS. 1<br>SO. N. 1. 2<br>NNO. 1. 2 | 1        |  |  |
| OH                  | 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440               | 383         | 408,5<br>452,2          | N. 1<br>NNW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ONO. 1. 2                          |          |  |  |
| 17,0                | -4,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 627               | 190         | 516,82                  | The same of the sa |                                    |          |  |  |
|                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 10.20       | San and                 | att of the party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Car en la                          | 100      |  |  |
| -                   | the state of the s |                   |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |  |  |

|   | 1    | - de                 | -                      |            |                           |                        |
|---|------|----------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
|   | Mo-  | 1                    | -                      | rom        | -                         | 119                    |
| ۱ | Tag. | A CONTRACT OF STREET | Maximum.               | Stunde.    | Minimum,                  | Media                  |
| ł | 1.   | 10 A.                | 26" 10",01             |            | 26" 7",16                 |                        |
| L | 3.   | 4 A.                 | 26 10, 89              |            |                           | 26 21,<br>26 8,        |
| H | 4.   | 10 F.                | 27 2, 60               | ALL DE MAN | 20 7, 45                  |                        |
| 1 | 5.   | 10 F.                | 27 3, 61               |            | 27 0, 55                  | 27 1,                  |
| ı | 6.   | 5 F.                 | 27 2, 57               |            | 27 1, 86                  |                        |
| ı | 7.   | 10 A.                | 27. 5, 164             | 6F. 4A.    | 27 1, 81                  | 27 2,<br>47 3,         |
| ł | 9.   | 10 A.<br>10 F.       | 27 4, 49               |            | 27 5, 56<br>27 4, 0-      | 27 4,                  |
| ı | 10.  | 3 F.                 | 27 3, 41               | 10 A.      | 27 1, 24                  | 27 2,                  |
| ı | 116  | 4 F.                 | 27 0, 00               | 2 A.       | 26 10, 26                 | 26 105                 |
| ı | 12.  | 10 A.                | 27 2, 18               | 5 F.       | 27 0, 02                  | Management of the last |
| ı | 13.  | 5 F.                 | 27 2, 55               | 4 A.       | 27 0, 80                  | 27, 1,                 |
| H | 14.  | 10 F.<br>3 F.        | 27 2, 57<br>27 1, 06   | 10 A.      | 27 1, 42<br>26 8, 96      |                        |
| ı | 100  | 1                    | 4 2 3 3 3 3 3          | 1 7 0 0    | 0 - 10 - 17               | 200                    |
| ı | 16.  | 10 A.                | 26 10, 51              | 4½ F.      | 26 7, 54                  |                        |
| 1 | 17.  | 9. 11 F.<br>8. 10 F. | 26 11, 91<br>26 10, 66 | 10 A.      | 26 10, 22<br>26 10, 28    |                        |
| ı | 19.  | 5 F.                 | 26 9, 07               | 10 A.      | 26 7, 35                  | 26 8,                  |
| H | 20.  | 8 A.                 | 26 10, 21              | 80 F.      | 26 5, 10                  | 26 7,                  |
| I | 21.  | 10 A.                | 26 9, 56               | 6 F.       | 26 7, 86                  | 26 8,                  |
| ı | 22.  | 10 A.                | 27 2, 75               | 3 F.       | 26 9, 51                  |                        |
| H | 25.  | 10 A.<br>4½ F.       | 27 5, 14               | 4 F. 4 A.  | 27 3, 95                  |                        |
| I | 24.  | 5 F.                 | 27 4, 76<br>27 5, 79   | 8 A.       | 27 4, 10                  |                        |
| - | -    | -                    |                        | 6 F.       |                           | -                      |
| 1 | 26.  | 12 Mitt.<br>4 F.     | 27 2, 24               | +0 A.      | 27 1, 82 3<br>26 10, 84 3 |                        |
|   | 27.  |                      | 26 10, 11              | 4 A.       | 26 9, 15                  | 6 9,                   |
|   | 29.  |                      | 27 0, 88               | 4 F.       | 26 10, 05                 | 16 11,                 |
| 1 | 30.  |                      | 27 2, 51               | 5 F.       | 27 1, 46 2<br>27 2, 56 2  | 7 1,                   |
| - | 31.  | 05/2006/             |                        |            | -                         | 11 - 12                |
|   | Im   | d. 25. A.            | 27 5, 14               | d. 20. F.  | 26 5, 10 2                | 7 0,                   |
|   | Ion. | 17 1/2 - 17          | 190 M 829              | 31 -7 1    | 100                       | 2.00                   |
|   |      |                      | Townson.               | -          | City - Je                 | THE PARTY              |

| Art of the second secon |             |             |                         |                               |                                    |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|--|--|
| neter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hy          | gro         | neter.                  | Winde.                        |                                    |       |  |  |
| Me-<br>dium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ma-<br>xim. | Mi-<br>nim. | Me-<br>dium.            | Tag.                          | Nacht.                             | Malor |  |  |
| -5,51<br>-4,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574         | 483<br>445  | 552,1<br>481,4          | SW. 1<br>SO. 1                | SO. 1<br>SO. 2                     | M     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 606         | 120         | 505,5                   | SO. SW. 5<br>NW. SO. 2. 1     | WNW. 5<br>NNW. 2                   |       |  |  |
| $\frac{-5,01}{-4,85}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 601         | 540         | 567,5                   | 50. SW. 1                     | W. SO, 1                           | E     |  |  |
| -8,06 $-9,50$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 621         | 535         | 516,1<br>592,3<br>598,6 | N. 2.<br>N. O. 1              | SO. N. 1-<br>NNW. 1. 2<br>NO. 2    | S     |  |  |
| -12.05<br>-15,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 623         | 606         | 614,7                   | NO. 1. 2<br>NO. 1. 2          | NO. 2<br>NO. NW. 1.2               | 1     |  |  |
| -14,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595<br>599  |             | 592,6<br>589,2          | NW. 1<br>NW. 1. 2             | WNW. 1                             | 100   |  |  |
| -11,75<br>-9,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580<br>623  | 533<br>580  | 554,0<br>597,1          | NO. NW. 1<br>ONO. 2           | NO. 2<br>O. NW. 2                  |       |  |  |
| -13,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585         | -           | 570,4<br>595,9          | N. 1. 2                       | N. 1.<br>N. O. 1                   |       |  |  |
| -7,68 $-5,68$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 581<br>550  | 540<br>435  | 568,5<br>495,7          | SO. 1<br>OSO. 2. 5            | SO. 1. 2<br>SO. 2                  | 100   |  |  |
| +0,64<br>+3,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 554<br>288  | 404,1                   | W.5. NW. 1                    | SO. 1. 2<br>SO. 2. 5               |       |  |  |
| 12,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022         | 409         | 491,5<br>518,9          | SW. NW. 2<br>SW. NW. 2        | SSO. 1<br>NW. 1                    | 000   |  |  |
| $ \begin{array}{r}     -2,60 \\     -3,65 \\     -5,52 \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 577         | 466         | 545,2                   | NW. SO. 1<br>OSO. 1<br>OSO. 1 | SO. 1<br>OSO. 1<br>SO. 1           |       |  |  |
| -2,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 596         | 518         | 556,8<br>558,5          | OSO. 1                        | SO. 2                              | 7.1   |  |  |
| 0,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 555         | 190         | 405,8                   | OSO. 1<br>SO. 1<br>N. 1       | OOS. 1<br>SO. N. 1. 2<br>NNO. 1. 2 |       |  |  |
| 6 +2,48<br>5 +1,20<br>2 -1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440         | 383         | 315.9<br>408,3<br>452,2 | N. 1<br>NNW. 1                | NNO. 1. 2<br>N. 2<br>ONO. 1. 2     |       |  |  |
| 0 -4,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |             | 516,82                  | MARKET STATES                 | -                                  | 1     |  |  |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NE .        | 1           | Sal ne                  | 11. 5 W 10 T                  | 100000                             |       |  |  |
| - 1 - 17 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70          | (61)        | -CERT :                 | Latin Maria                   | ly may be made                     |       |  |  |

Die ausgezeichnetste Eigenschaft unserer Substanz ist ihre leichte Auflöslichkeit im kohlens Natron, besonders durch Hülfe der Warme. die ganz merkwürdige Eigenthümlichkeit derselben Erkalten damit eine Gallerte zu geben, sehr ahr der Gallerte, welche gewöhnliche Hausenblaseng sung beim Erkalten gieht. Nur in wenigen F schied sich diese neue Substanz beim Erkalten in einzelnen größeren, doch gleichfalls noch germassen gallertartigen Flocken aus. So wie Gallerte erwärmt wurde nahm sie wieder i flüssigen Zustand an, und wurde die Aufle mehr durch Wasser verdünnt, so erschien die lertartige Consistenz beim Erkalten nicht - di kalische Reaction des kohlensauerlichen Kalis de durch die Auflösung dieser Substanz in der ben sehr merklich geschwächt, konnte aber bei Anwendung sines Ueberschusses der letz nicht ganz vertilgt werden. Säuren schlagen hinlanglicher Verdünnung diesen Stoff aus Auflösung nicht nieder, worin sich eine so dünnte Auflösung wie die Kieselfeuchtigkeit ver Aus einer mehr concentrirten Auflösung schlager diese Substanz in weißen Flocken nieder, und sen diese nicht wieder auf

Eine Auflösung des kohlensäuerlichen Kalis weniger wirksam in der Auflösung jenes Stoffs, ich konnte jene sonderbare Gallerte wenigstens einem damit angestellten Versuche nicht darste

Aetzkali löst die neue Substanz durch H der Wärme bei gehöriger Concentration eben leicht wie die Kieselerde auf, und die Lös bleibt bei gehöriger Verdünnung mit Wasser v kommen klar. Eine Gallerte liefs sich nicht damit

Ammoniak schien keine merkliche Wirkung

Sauren lösten so wenig das Hydrat als die getrocknete Substanz auf, auch wenn sie stark damit gekocht wurden. Diess galt sowohl von den drei bekannten Mineralsäuren, als auch von der Kleesaure, Weinsteinsäure und Citronensäure, von denen doch Wollaston (a. a. O.) ausdrücklich bemerkt, das sie das Hydrat des Tantaloxyds aussosen.

Zur Vergleichung der Wirkung der Flusspathsure auf diese neue Substanz mit der auf die Kieselerde wurde ein Gemenge von feinpulverisirtem hochst reinem Flusspathe und Kieselerde, und ein gleiches von eben denselben und der neuen Substanz in einem silbernen Gefasse mit reiner Schwefelsaure übergossen, erhitzt, und über das Gefass in heiden Fallen ein beseuchteter schwarzer Filzgehalten; in dem ersten Falle setzte sich eine deutliche weiße Kruste von basischer flussaurer Kieselerde an, im zweiten Falle verschwand der zuerst sich ansetzende weiße Anflug wieder.

Um die Wirkung einiger Reagentien auf diese neue Substanz zu untersuchen, wurde eine Auflosung derselben in kohlensaurem Natron durch Salzaure neutralisirt, und die Auflösung durch Gallusspfeltinctur, hydrothionsaures Ammoniak und blausures Eisenkali geprüft. Erstere bewirkte einen nur sehr geringen gräulichen lockern Niederschlag; reichlicher flockigt und graugrünlich bewirkte ihn das hydrothionsaure Ammoniak, und mit den blausuren Eisenkali veränderte sich die Farbe ins Gelblichgrüne, doch ohne Niederschlag.

Eine Portion wurde in kohlensaurem Natu aufgelöst, durch Salzsäure niedergeschlagen, auf Filter gebracht, und so lange ausgelaugt, his Durchgelaufene das Lackmuspapier auch nicht geringsten mehr afficirte, das vom Filter geno mehe wie aufgeweichtes Traganthgummi ersch nende Oxyd schien nur noch das Lackmuspapetwas zu röthen. Ein Reductionsversuch im Kolentiegel wurde ohne allen Erfolg augestellt. I dem Borax schmelzt die neue Substanz zur klarweißen Glasperle.

Aus allen angeführten Versuchen ergieht s also, dass diese neue Substanz in der Mitte zu schen der Kieselerde und dem Tantaloxyde steht. re am meisten ausgezeichnete Eigenschaft ist. der kohlensauren Natronauflösung bei hinlänglich Concentration schon in mittlerer Temperatur e sehr entschiedene Gallerte zu geben. Man erkan in den obigen Analysen stets daran am leichtest ob die erhaltene Kieselerde von allem Rückhalte diesem Stoffe befreit sey, wenn die concentri kohlensgure Natronauflösung, womit sie ausgekoo wurde, beim Erkalten nicht mehr gelatinisirte. D. se Eigenschaft sowohl, welche kein Chemiker vo Tantaloxyde anführt, als auch die Unauflöslichk in allen Säuren, auch im Zustande des Hydra und das ganz andere Verhalten gegen die Ga apfeltinctur scheinen mir diese Substanz hinlängli vom Tantaloxyde zu unterscheiden. Sie ist se leicht frei von Eisen darzustellen, und erschei dann auch stark geglüht so weiß wie jede ande Erde. Von der Kieselerde mit der sie sonst dur vollkommene Unauflöslichkeit in den Säuren, dur ihr Aufgelöstbleiben im Wasser (vielleicht bl

durch Adhasion), wenn eine verdünnte alkalische Auflösung durch Salzsäure zersetzt wird, durch ihre leichte Auflöslichkeit im Aetzkali, in der Warme, sehr übereinkömmt, unterscheidet sie sich scharf genug durch ihre leichte Auflöslichkeit im kohlensauren Natron, durch ihre Eigenschaft damit eine entschiedene Gallerte zu bilden, und durch ihr verschiedenes Verhalten gegen Flusspathsaure. hier nicht, etwa eine innige Verbindung von Zire konerde und Kieselerde im Spiele seyn konnte, bewieß hinlanglich die Art der Gewinnung dieser neuen Substanz, und die Unzerlegbarkeit in zwei Substanzen in den mannichfaltigen Versuchen, die damit angestellt wurden. Auch konnte durch Zusammenglühen von Kieselerde, Zirkonerde und kohlensaurem Natron nichts jener Substanz ähnliches erhalten werden.

Zur Bezeichnung dieser Substanz schlage ich den Namen Tantaline vor, theils um durch die Endsylbe anzudeuten, dass diese Substanz zu deujenigen Oxyden gehöre, welche die Erden bilden, theils um durch den ganzen Namen an die Achnlichkeit mit dem Tantaloxyde zu erinnern. Hatte ja eben so Richter dem neuen Metalle, das er vermeintlich entdeckt, einen Namen (Niccolan) gegeben, der mit dem Namen eines andern Meetalls (Nickel) eine gleiche Achnlichkeit hatte.

Weitere Untersuchungen werden uns nun belehren, ob dieser Stoff sich nicht auch in andern Fossilien befinde, da er bei dem gesvöhnlichen analytischen Verfahren so leicht für Kieselerde genommen werden konnte.

# Ein paar Worte as how and a design abor.

and depart hand farmers some at attention

# die Zirkonerd

any with Breath them . Vom many tolling may Prof. C. H. PFAFF in Kiel.

Das Vorkommen der Zirkonerde in grönländischen Fossile brachte mich wieder auf meine frühere Vergleichung derselben mit dem Titanoxyde zurück. Berzelius \*) hat bei Gelegenheit der Entdeckung der Thorine einen neuen wichtigen Beitrag zur genauern Charakteristik der Zirkonerde geliefert. Je weniger vielseitige Verhältnisse gewisse Stoffe eingehen, wodurch neue Erscheinungen zu ihrer Unterscheidung gewont in werden, je mehr also ihre charakteristischen Merkmale mehr nur negativer Art sind, um so wichtiger ist es die positiven zu vermehren zu suchen, und die bereits vorhandenen so genau wie möglich zu bestimmen. Unter den von mir von der Zirkonerde angegehenen Charaktern \*\*) ist ihre Fällung aus ihrer salzsauren Auflösung durch Kleesaure mit aufgeführt, und in der obigen Analyse das kleesaure Ammoniak in dem einen Falle zur Abscheidung derselben angewandt. Berzelius führt dagegen (a. a. O. S. 42.) von der schwefelsauren Zirkonerde an, dass sie durch das kleesaure Ammoniak nicht getrübt und gefällt werde. Diesen auffallenden Unterschied zwischen den Auf-

<sup>\*)</sup> S. d. Journal XXI. S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 253.

lösungen einer und derselben Substanz in zwei verschiedenen Säuren fand ich gleichfalls bestätigt. Er möchte beinahe als eine Anomalie von der allgemeinen Regel erscheinen, dass wenn eine Säure mit irgend einer Basis eine unauslösliche oder wenigstens schwer auslösliche Verbindung giebt diese Basis durch jene Säure vermittelst doppelter Wahlverwandtschaft von allen Säuren getrennt werde, mit welchen sie auslösliche Verbindungen bildet. Die Ausnahme wird vielleicht dadurch erklärlich, dass es nicht möglich ist eine wirklich neutrale schwefelsaure Zirkonerdeauslösung darzustellen, und dass also vielleicht die stärker wie die Salzsäure wirkende Schwefelsäure die gebildete kleesaure Zirkonerde ausgelöst hält.

Bei den Versuchen, die ich mit der aus dem neuen Fossile erhaltene Zirkonerde anstellte, bestätigten sich mir alle jene früher angegebenen Verhaltnisse. Was ich von andern Chemikern nicht so bestimmt angemerkt finde, was sich aber analogisch erwarten liefs, war das Verhalten der durch Krystallisation erhaltenen Zirkonsalze, daß sie nämlich durch Wasser sogleich zersetzt werden, und in ein basisches und saures zerfallen, worin sie sich andern Metallsalzen ähnlich verhalten. Auch diefsmal erhielt ich, selbst bei Anwendung der eisenfreisten Zirkonerdeauflösung, die so viel möglich mit Ammoniak neutralisirt, mit dem blausauren Eisenkali einen ins Grünliche stechenden weißen Niederschlag gab, mit dem hydrothionsauren Ammoniak den bestimmten dunkelgrünen flockigten Niederschlag völlig so wie ihn die Titanauflösung giebt und auch der sehr reichliche Niederschlag mit Gallipseltinctur hatte, wenn Säure vorherrschend war

eine große Aehnlichkeit mit demjenigen den Titan giebt. Sehr bestimmt erhielt ich auch die von Berzelius angegebene weiße Trübung und Fällung der Zirkonerdeauflösung durch eine gesättigte Auflösung von schwefelsauren Kali. Ob sich die Titanauflösung mit derselben eben so verhalte, konnte ich nicht entscheiden, da ich für den Augenblick keine reine Titanauflösung bei der Hand hatte.

So wenig eine Zink- als eine Zinnstange in die Zirkonerdeauslösung eingetaucht brachte eine Farbenveranderung hervor, doch beobachtete ich früher bei ahnlicher Behandlung von Titanauslösungen diesen Erfolg eben so wenig, sondern eine bloße reichliche Ausscheidung von weißen Flocken, so daß ich jenes Unterscheidungsmittel des Titanoxyds von der Zirkonerde keineswegs als probehaltig betrachten kann.

Da indessen in allen Versuchen die aus dem grönländischen Fossile ausgeschiedene Erde sich wie die Zirkonerde verhielt, so habe ich auch kein Bedenken getragen sie auf diese Weise zu bezeichnen.

Darum bleibt die große chemische Aehnlichkeit der Zirkonerde und des Titanoxyds unangetastet stehen, und der Analytiker kann nicht genug darauf aufmerksam gemacht werden, da es ihm so leicht begegnen kann, den einen Stoff für den andern zu nehmen. So lange nicht die Zirkonerde reducirt, und die Eigenthümlichkeit und Verschiedenheit des Zirconiums von dem Titanium, das ja selbst in seiner metallischen Gestalt kaum recht dargestellt ist, dadurch augenscheinlich gemacht ist, bleiht es noch erlaubt, beide für bloße verschiedene Oxyde eines und desselben Stoffes zu halten.

### Ueber

die phosphorsaure Magnesia im Bilsenund Schierlingskrautsafte;

#### v o m

### Prof. DOEBERFINER.

Man behandelte Auflösungen des eingedickten Bilsen, und Schierlingkrautsaftes mit tropfbarflüssigen Ammonion. Es erfolgten Niederschlage, welche durch wiederholte Behandlung mit Wasser und Weingeist völlig farbenlog wurden, sich unverbrennlich verhielten; vor dem Löthrohre unter Entwicklung von Ammonion zu porcellanartigen Massen schmelzten; sich in Schwefel-, Salz- und Salpetersäure leicht auflösten und in ihrem in letzter aufgelösten Zustande mit essigsaurem Bleioxyd phosphorsaures Blei und mit phosphorsaurem Ammonion phosphorsaures Talk- Ammonion bildeten, also phosphorsaure Magnesia waren.

Ich theile diese meine Beobachtung mit, um pharmaceutische Chemiker, welche sich mit der Ansuchung von Pflanzen-Alkaloiden beschäftigen, auf das Daseyn von Dingen aufmerksam zu machen, welche sich gewißermaßen basisch verhalten, aber Apatite (Trüglinge) — phosphorsaure Ergden — sind.

106 Döbereiner üb. phosphors. Magnesia etc.

In sehr vielen Pflanzen findet sich Phosphorsäure zum Theil mit alkalischen Substanzen, Eisenoxyd etc. verbunden; sie scheint beim Mangel eigentlicher Pflanzensäure die Stelle dieser einzunehmen, und trägt so dazu bei, dass die Pflanzen immer den chemischen Gegensatz der Thiere bilden: die ersten sind von saurer, letzte von basischer Beschaffenheit, und daher kommt es, dass beide sich wechselseitig verschlingen und so ihr-Bestehen bedingen.

# Ueber

# Analyse des blausauren Eisenkalis

and liquid on the commence of the same

wind windows a street and the street and the street

vom

#### Prof. DOEBEREINER.

mson hat die in diesem Journale Band XXVI.

off. mitgetheilte Zerlegung des eisenblausauren sehr erschwert durch Anwendung von Mitzu welchen der geübte Chemiker bei Versudieser Art selten seine Zuflucht nimmt. Meibhandlung über diesen und andere verwandte instände in diesem Journ. XXVI. 299. sollte Thomson wohl bestimmen, die Analyse jenes is zu wiederholen und durch die von mir anndeten einfachern Mittel die Resultate seiner ersuchung zu controlliren: es würde ihm dann Ueberzeugung werden, dass weder er noch Podie wahre Natur und das richtige Verhältnisse Zusammensetzung genau erforscht haben.

Auch hat Dr. Thomson die Natur der elastia Flüssigkeit, welche durch Wechselwirkung
eisenblausauren Kalis und der concentrirten
vefelsäure hervorgeht, nicht richtig erkannt, er
dieselbe nämlich für eine Verbindung von 3
is Kohlenoxydgas mit 1 Maass Wasserstoffgas
Maass verdichtet, und behauptet, das sie zum
tandigen Verbrennen 3 ihres Volumes Sauergas fordere. Behandelt man dieselbe jedoch,

selbst nachdem sie einige Zeit über Wasser gestanden, mit liquider Ammonia, so vermindert sie sich um nahe \(\frac{1}{4}\) ihres Volumens, und der Rückstand, welcher geruchtos ist, absorbirt beim Verbrennen in einer Verpuffungsröhre nie mehr als die Hälfte seines Umfanges an Sauerstoffgas, wobei ein dem seinigen gleiches Volum Kohlensäuregas gebildet wird; das vermeintliche neue Gas besteht also bloß und ganz aus Kohlenoxydgas.

Die weisse Salzmasse, welche nach vollendeter Wirkung der Schwefelsaure auf das eisenblausaure Kali zurückbleibt, besteht nicht bloß aus weisen blausaurem Eisen und schwefelsauren Kali, sondern enthält auch schwefelsaures Ammoniak. Es ist schwer zu begreifen, wie Dr. Thomson dieses übersehen oder vielmehr nicht ausfinden konnte: man darf die rückständige Salzmasse nur mit einer Außösung von Kali in Berührung setzen und sogleich wird Ammonia frei in solcher Menge, daß Aufwallen entsteht, wenn die Kaliauslösung concentriet war und die das Gefäß umgebende Luft ganz ammoniakalisch wird.

Die Entstehung des Kohlenoxydgases und des Ammoniaks unter jenen Umständen ist etwas Merkwürdiges — übrigens ihrer Ursache nach klar. Die Grundlage der Blausäure und noch mehr letzte selbst hat die Eigenschaft das Wasser zu zersetzen, besonders wenn ein mächtiges Alkali oder eine mächtige Säure vorhanden ist. Der Stickstoff derselben nimmt so viel Wasserstoff auf, als er bedarf um Ammoniak zu werden, und das Carbon verbindet sich mit dem gleichzeitig freiwerdenden Sauerstoff zu kohliger Säure oder Kohlenoxydgas,

achdem die Bedingungen sind. Wirken Cyanound Schwefelsaurehydrat auf einander, so muß moniak und kohlige Saure gebildet werden,

nogen = { 15,5 Stickstoff + 5 Wasserstoff = Ammoniak moniak 11,4 Carbon + 22,5 Sauerstoff = kohlige Säure

l wird statt Cyanogen Blausaure angewendet, so is das Resultat Ammoniak und Kohlenoxydgas a, weil

15,5 Stickstoff

1,0 Wasserstoff

Ammoniak

11,4 Carbon: 4 15 Squerstoff = Kohlenoxydges

a de la companya de la co La companya de la co

and in the second of the secon

And the second s

die farblose Saure wird dunkelblau und unauflöse liche Fangt man die entwickelten Producte auf. so erhält man zuerst eine braune Flüssigkeit von sehr durchdringendem Geruch nach ammoniakhaltiger Blausaure, dann folgthetwas reine Blausaure, die von gothem Onecksilberoxyd ganzlich verschluckt wied! Jetzt tritt auf einige Zeit ein Stillstand der Zersetzung ein, als wenn sie vollendet ware aber hei bis zum Glüben erhöhter Erhitzung der Glasröhre entsteht plotzlich ein lebhaftes Verbrennen mit Funkensprühen swobei eine beträchtliche Menge Gas austritt. Da ich nun weder in diesem Gase noch auch in den vorhin erhaltenen flüssigen Producten Kohlensaure finder so muss ich daraus schliefsen dafe das Bisen in der Bisenblausaubeikeinen Sauerstoff enthalt. Soweit stimme ich mit Porrett Porretachen Saure erkennte. überein.

Indes könnte man noch vermuthen, das sich mit troptbaren oder gassormigen Flüssigkeiten Wasser entwickle, oder das in dem Rückstande von Eisen sich Sauerstoff besinde. Um daher zuerst die entwickelten Producte auf Wasser zu prüsen, sammelte ich sie über Quecksilber und ließ die tropfbare Flüssigkeit in eine Barometerröhre treten: hier bemerkte ich genau einen solchen Druck, als die von Gay-Lüssac dargestellte Blausäure ausüht, und es konnte daraus auf einen Wassergehalt derselben nicht geschlossen werden.

Das Gas, welches die Eisenblausäure nach der

Das Gas, welches die Eisenblausäure nach der Entwicklung der Blausäure bei verstärkter Hitzo liefert, enthält nur wenig Blausäure und ist aus nahe 1 Maafs Wasserstoffgas und 2 Maafs Stickgas zusammengesetzt. Endlich bleibt ein Rückstand, der blofs aus Kohle und metallischem Eisen besteht,

reinen Zustand weifs, läfet man sie aber an der Luft stehen so werden sie etwas blaulich. Sie sind geruchlos. Ihr Geschmack ist frisch und scharf. saper and erinnert nicht an Blansaure. Sie lösen sich sehr leicht in Wasser und Alkohol auf. Diese Anflosingen sind farbles, geben aber mit saurem schwefelsaurem Eisen augenblicklich eine graße Menge Berlinerblan; endlich sättigt diese Substanz vollkommen das Kali und bildet damit das bekannta blausaure Eisenkali : kurz es war die von Porrett . mit Hülfe von Weinsteinsaure aus den blausauren Doppelsalzen dargestellte Eisenchyaciksaure oder Eisenblausaure. Mir gelang es aber auch mit Salzsaure auf dem chen angezeigten Wege aus blausaurem Eisenkali diese Substanz darzustellent die Gav. Lüsme nach angestellter Prüfung als identisch mit der Porretschen Saure erkannte.

Diese Säure hält Porreit\*) nach seinen ersten Versuchen für eine Verbindung von 1 Atom Eisen mit 4 At. Kohlenstoff, 1 At. Stickstoff und 2 At. Wasserstoff, und nach seinen spätern Versuchen findet er darin nur 1 Atom Wasserstoff, wonach sie aus 1 At. Blausäure, 2 At. Kohle und 1 At. Eisen zusammengesetzt seyn würde.

Damit stimmen meine Versuche nicht überein.
Wenn man die Saure des Berlinerblaus in el-

ner kleinen Glasrohre erhitzt, so entwickelt sich sogleich eine beträchtliche Menge Blausaure, und

Versuche XXVI. 224. verglichen mit Thomsons darauf sich beziehenden Untersuchangen XXVI. 203 und Dobereiners neuesten Analysen in diesem J. XXVI. 299 20 Miss auch in diesem Hefter ber Miss. Miss. 1 Miss. 1 Miss. 28. Bd. 2, Hoft. 8

to findet.

Wene ice Eisenblaussure mit Kapfaraxyd gliffe,
soverbelte ich etels 2 Masia, Koblaussure und 4 M.
Stickgas; Porvat will 4 M. Kahlenssure und 4 M.
Stickgas assgrutderte adexistencidaten.

die Zusammensetzung der zwei Arten von Phosphorwasserstoffgas

TE. V. GROTTHUSS. OF MANUEL

Enokyloll to soldier Monge any exend sind, data sie Davy, Thomson, Hutton - Labillardière and andere Chemiker unterscheiden bekanntlich zwei Photphorwasserstoffgase, ein specifisch schwereres, und ein anderes specifisch leichteres. Die erstere Art will ich das schwere, die zweite das leichte oder pyrophorische Phosphorwasserstoffgas nennen; denn letzteres entzundet sich von freien Stücken durch Berührung mit atmosphärischer Luft, ersteres aber nicht. Jedoch hat neuerlich Hutton - Labillardière die höchst interessante (bishen gan nicht erklärte) Beobachtung gemacht, dass auch das schwere Phosphorwasserstoffgas sich in Berührung mit atmosphärischer Luft von selbst zu entzunden vermag, Wenn man es ausdehnt (m. s. d. J. XXI. p. 100.) Diefs hat mir Veranlassung zu Betrachtungen über die Zusammensetzung dieser Gase gegeben; und ich glaube sie folgendermaafsen stöchiometrisch aufgefunden zu haben. Indefs müssen voch künftig anzustellende genaue anas lytische Versuche über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der gleich vorzutragenden Ansicht entscheiden. Thomson giebt das specifische Gewicht

des schweren Phosphorwasserstoffgases = 0,7916 an. Nach Davy ist es = 0,870). Nach Prof. Meinecke's stochiometrischer Berechnung ist es = 1,0277. Wenn man bedenkt; dass diels Gas immer mit dem leichsteren gemeigt ist; so ist offenbar das durch Versuche enhaltene spec. Gewicht zu gering und das stächiometrisch bestimmte vorzuziehen. Auf folgende Weise finde ielt das spec. Gew. = 1,03.

Die Aequivalentenzahl des Phosphors ist nach Hrn. Despretz (Wolf's Supplementband zum chem. Worterb. IV. p. 783.) = 20,03, den Sauerstoff = 10, gesetzt. Für den Wasserstoff nehme ich der Kürze wegen 1,3 statt der von Wollaston gegebenen = 1,52 an, weil Prout eine noch bedeutend gerin-gere für den Wasserstoll annimmt. Nimmt man n, das 20,05 Gewichtstheile Phosphor sich mit und damit 25,25 Gewichtstheile schweres Phosphorwasserstoffgas bilden, nimmt man ferner an, dals Magis Wasserstoff sich dem Raum nach mit 1 Maafs Phosphordunst zu einem Maafse des Gas verbinden, und erinnert man sich, dass das Gewicht won 2 Maass Wasserstoffgas = 0,14 ist, so lasst sich daraus das Gewicht von 1 Massa Phosphordunst berechnen. Namlich wenn letzteres = x gesetzt wird, so ist x .: 0,14 = 20,05 : 5,2, Also 2 = \$0.03 × 0.14 = 0.89 und folglich ist das spec. Gewicht des schweren Phosphorgas oder ein Maafs desselben wiegt = 0,14 + 0,89 = 1,05. -Diefs Gas entsteht denmach, indem a Rminitheil (oder Maris) Hoh ; mal schwarer als Wasserstolless

<sup>&</sup>quot;Ale Wolfs chem Wilterb, Sapplementhd AVA p. 36 ...
u. p. 366. Ada g J No. W. nov Estered will

Phosphordunst, ohne sich im mindesten auszudehnen, 2 Raumtheile Wasserstoff in sich saugt. Elieraus läst sich schon mit einiger Wahrscheinlichkeit schließen, dass auch eine Verbindung existiren mus, die zwar dasselbe Bestandtheilverhältnis hat, nur mit dem Unterschiede, dass in dieser letzteren der Wasserstoff, ohne sein Volumen zu ändern, den Phosphor in sich saugt. Für ein solches Gas halte ich das pyrophorische oder leichte Phosphorwasserstoffgas, welches demnach besteht aus 1 Maass Phosphordunst 1-2 Maass Wasserstoff, nicht wie das erstere zu einem, sondern nur zu 2 Maassen verdichtet. Die Verdichtung bei jenen beträgt also \( \frac{2}{3} \), bei diesem nur \( \frac{1}{3} \) des ganzen Volumens. Das spec. Gewicht dieses letzteren muss demnach halb so groß als das des ersteren = 0,515 seyn. Zwar haben es mehrere Chemiker größer gefunden, allein hier läst sich fragen ob sie es jemals rein, ohne Vermengung mit dem schwereren erhalten haben \*)?

Ist die hier von mir angegebene stochiometrische Zusammensetzung beider Gasarten richtig, so lässt sich überaus leicht erklären, warum nach M. Labillurdiere das schwere Phosphorgas, mit atmosphärischer Luft gemengt, sich plotzlich entzündet, wenn man es ausdehnt. Es wird nämlich dadurch in das leichte verwandelt, welches diese Eigenschaft seiner Natur nach besitzt, und eben diese Thatsache

<sup>(\*)</sup> Davy findet es jedoch noch etwas weniges leichter, nämlich 7 mal schwerer als Wasserstoffgas = 7 × 0,07
= 0,49, welches meiner Bestimmung äufserst nahe
kömmt. M. v. Davy's Element d. chem. Th. d. Naturw, übersetzt von Wolf I. p. 264.

scheint, mir meine Ansicht mehr als blofs wahrscheinlich zu machen annielet mi vil slum dage

Wahrscheinlich lafst sich auch das pyropherische Phosphorgas in das schwere (nicht von selbst entzundbare y umwandeln ! darch Zusammeupressen Bis and day Donnelle seines Volumens. Sollie es anch durch diese Zusammempressung seine Expunsiekraft nicht verlieren, so würde diefs doch wahlscheinlich dann statt finden, ween man eine Zeit lang electrische Funken in dem zusammengepressten Gas hineinschlagen ließe, wodurch die Atome, die von 4 E. und von - E., wie von Atmosphären umgeben zu sevn scheinen, einander mehr genähert werden würden und unter Entwickelung von Warme eine innigere Verbindung eingehen könnten.

Uebrigens geben noch folgende Betrachtungen meiner Ansicht ein großes Gewicht. Ein Maals des schweren Phosphorgas erfordert zum vollkommenen Verbrennen zwei M. Sauerstoffgas (chem. Wörterb. Supplementhd. IV. p. 370.) und liefert damit 2 M. Wasserdunst und Phosphorsäure. Von diesen zwei Maafsen Sauerstoff wird also nur ein Maafs dem in dem Phosphorgas enthaltenen Phosphor zu Theil. Nun verhält sich 1 M. Phosphordunst = 0,89 zu 1 M. Sauerstoffgas = 1,111 sehr nahe wie 20,03 zu 25, d. h. wie das Bestandtheilverhältnis des Phosphors und Sauerstoffs in der Phosphorsaure.

Ferner: Ein M. des pyrophorischen Phosphorgas erfordert nun sein gleiches Volumen (1 M.) Sanerstoffgas zur völligen Verbrennung und liefert damit 1 M. Wasserdunst (= 1 M. Wasserstoff + 1 M. Sauerstoff) und Phosphorsaure = 0,445

# 140 That v. Grownerfy libi d. Phosphorw.

มะอุดเมลโดย (สาย มอดิน โทโดยเกาะโล (สายโลยิส broken Ansicht our groben thank in An Marts the schwerch liberthese e herdere with a distance ment Verbier on the think made indigen (cherry 1 or n Sop. 10 11 11. p. 5; 1 and the 12 time williaming and bury transfer with a first track No are talk here the sound have a low good right man in the land of the settle and According to we will be the same of the same of the State Of the Control of The second for the design and the second Alex Contacted Restort State in an Sauerstoffe in der 2 103 1 No. 1 C

Append anthony of grant at the complete of the co

joic ficting on the settlement of white, We settled den Physikern willkommen organ wird. We behan daher eine große Menge Körger in dien Hit sich anderenohl und theilem bler succepts une eere mit einer Reihe einfucher fester Körper, im besondere der Media ungestehlig Vorsuche mit.

die specifischen Wärmen verschiedener einfacher Testen Körper,

oder die Berührung desoworper mit Wasser ange-

Ans den Ann. de Chimie et Physique X, 596 ff. ) im Aus-

Die Angaben über die specifischen Wärmen der Körper sind so verschieden und sehwankend dass

am sichersten zum Zweck zu führen schien. D Eine am 12. April 1810. in der Academie der Wissenachaften zu Peris gelesene Abhandlung, deren Zweck vorzüglich ist, zu zeigen, dass die specifischen Wär-men in bestimmten Verhältnissen zu den stöchiometri-schen Werthen der Körper stehen. Dieser Theil der Abhandlung, der ohnehim den Gegenstand nar leicht bernfirt, ist hier weggelassen, da den Lesera das hier herrschende Gesetz bestimmter und in seinem Zueam-Timenhauge aufgefallt, selion bekannt seyn wird. Vergl. Kastner in diesem Journele XXVI. 253 fe und Döbereiners Lehrbuch der Chemie, 210 Ausg. \$. 58. Verdienstlich aber sind die mitgetheilten Versuche, in deren Genauigkeit man um so mehr Zutrauen setzen kann, da die HH. Petit und Dalong durch ihre Preisschrift aber die Warme (dieses J. XXV. 304.) ihre Meisterschaft in dieser Art Untersuchungen hinlinglich beurkunder hasystemic Men der battan an vermeiden, des durib

jeder Beitrag zu einer genauern Bestimmung derselben den Physikern willkommen seyn wird. Wir
haben daher eine große Menge Körper in dieser
Hinsicht untersucht und theilen hier zunächst unsere mit einer Reihe einfacher fester Körper, insbesondere der Metalle angestellten Versuche mit.

Vor allem bemüheten wir uns, ein genaues und sicheres Verfahren für unsere Versuche auszunitteln. Unter den Methoden zur Bestimmung der Wärmecapacitäten ist die, wobei schmelzendes Eis, oder die Berührung der Körper mit Wasser angewandt wird, ohne Zweisel die Teinfachste und sicherste, wenn man dabei sorgfältig verfahrt, allein viele Körper sind selten in der für diese Verfahrungsarten nöthigen beträchtlichen Masse zu erhalten. Wir versuchten daher verschiedene andere Wege und blieben endlich zum folgendem, der uns am sichersten zum Zweck zu führen schien.

Es ist bekannt, das wenn Körper unter gleichen Umstanden erkalten, zwischen den Erkaltungsgeschwindigkeiten und ihren specifischen Warmen bestimmte Verhältnisse herrschen, vermöge welcher die Größe der Warmecapacitäten der Körper aus den Zeiten ihrer Erkaltung abgeleitet werden können. Hieruach versuhwauerst Mayer und überzeugte sich, das die auf diese Weise bestimmten Capacitäten nur wenig von den auf dem Wege der Mischung gefundenen abwerchen. Dieses Versahren befolgte darauf Leste, doch mit Beobachtung gewisser Bedingungen, deren Nothwendigkeit Mayern entgangen war: er brachte nämlich die zu untersuchenden Körper immer in ein und dieselbe Umgebung, um den Irrthum zu vermeiden, der durch

die ungleiche Ausstrahlung der Körper an den Oberflachen enfsteht. Aber noch größere Veranlassung zu Fehlern, worauf weder Mayer noch Leslie achteten, giebt die ungleiche Leitungsfähigkeit der mit einander zu vergleichenden Körper. Der Minfluss dieses Umstandes ist jedoch um so geringer ie kleiner die Masse des untersuchten Körpers, und je geringer die daraus austretende Warme ist. Wir suchten also diese beiden Bedingungen zutvereinigen, was indefs schwierig ist, indem mit der Verminderung der Masse eines Körpers auch die Schnelligkeit seiner Erkaltung zunimmt. Um nun alles zu entfernen, was die regelmälsige Erkaltung einer gegebenen Substanz storen konnte, suchten wir die Korper in solche Umstände zu versetzen, das ihre Leitungsfähigkeit keinen merklichen Binfluts auf die Messung ihrer Capacitaten aufsern konnte.

Zuvorderst erreichten wir diefs dadorch, dals wir die Temperatur des zu untersuchenden Korpers nur wenige Grade über die Temperatur seiner Umgebung erhöhten. Dem zu Folge beschränkten sich unsere Beobachtungen bloß auf Zwischenraume von 10 und 5° C., um welche die Temperatur der Korper höher war als die ihrer Umgebung. Diese mulsten aber mit der größten Sorgfelt gemessen werden, indem hierbei ein kleiner Fehler das Resultat beträchtlich andern konnte. Dadurch, dals wir mit allen Korpern in gleichen Temperaturgraden operirten, vermieden wir die Fehler, welche durch die Theilung des Thermometers entstehen kunnten, und da bei den geringen Wärmeunterschieden, webei operirt wurde, die Scala des Thetmometers nur wenige Grade zu umfassen brauchte.

# 110 That. Grownary ub. d. Phosphorw.

Append assists of the property of

specifischen Wärmen verschiedener einfacher Testen Körper

oder die Berührung desokolper mit Wander wundt wurd., 3ko 10c bei Gittag miele u

ann. de Chimie et Physique X, 596 ff. 7 im Aus-

Angaben, über die specifischen Wärmen, der er sind so verschieden und schwarkend, dafs

Eige am 12. April 1819. in der Academie der Wissenschaften zu Peris gelesene Abhandlung, deren Zweck vorzüglich ist, zu zeigen, dass die specifischen Wärmen in bestimmten Verhältnissen zu den stöchiometrischen Werthen der Körper stehen. Dieser Theil der Abhandlung, der ohnshin den Gegenstand nur leicht berührt, ist hier weggetassen, da den Lesere das hier betrschende Gesetz, bestimmter und in seinem Zuzammenhange aufgefellt, sehon bekannt seyn, wird. Vergl. Kastner in diesem Journale XXVI. 253 f. und Döbereiners Lehrbuch der Chemie, 21e Ausg. \$.58. Verdienstlich sber sind die mitgetheilten Versuche, in derem Genauigkeit man um so mehr Zutrauen setzen kann, da die HH. Petit und Dülong durch ihre Preisschrift über die Warme (dieses J. XXV. 304.) ihre Meisterschaft in dieser Art Untersuchungen hinlänglich beurkundet has

Hauptbruch: geradschiefrig Oueschruch theils uneben und kleinkonnig, wenn der Glanz schwach ist, theils kleinmuschlich bei stärkerm Glanze. Haufig ist der Queerbruch wie an der Holzkohle.

Weich and leicht zerspringbar. mehr oder weniger wurflicht, meh min selet V oi

Inland als Kilkenny - Kohle bekannt ist, " aborq Zone

oline Plantine and giebt eine große Aldardellenlich of Proc. Coak. Ich habe sooch in Boshquibt

Bei der Erhitzung zerfällt die Backkohle in viele kleine Stücke, und hei einem gewissen hohen Grade der Erhitzung schmelzen diese Stücke wieder zusammen. Daher nennet man sie Back - oder zusammenbackende Kohle dagino gragila A

Sie brennt sehr leicht und mit lebhafter gelber Flamme, aber da sie stark zusammenbackt, so muss man sie oft rühren, um der Lust Zutritt zu verschaffen, wenn sie nicht auslöschen soll. Sie giebt große Hitze und zeichnet sich zugleich durch die lange Dauer ihres Brennens aus: daher ist sie die beste Kohle für den Haushalt.

## -miste arrange 2. Splitterkohle. di . and door

Diese Art bildet das fünfte der sechs Glasgower Flötze oder das tiefste, das jetzt behauet wird. Auch diels hat eine geringe Machtigkeit, von 30 Zoll his zu 3 Fuss. Zuweilen kommt diese Art auch in den andern Flötzen vor, besonders in dem zweiten. E. ist eine gut ausgezeichnete Art und die beste unter den Glasgower Kohlen. Man verwendet sie allein zur Verkohlung oder Bereitung von Coaks, die trefflich zum Eisenschmelzen sind, daher auch das

Risen besser und wohlfeiler zu Glasgow ausgebracht wird, als selbst zu Welsh und in Staffordshire.

Farbe: Schwarz mit etwas Braun.

Glanz: zwischen wenigglänzend und schimmernd, von Harzglanz. Wird durch den Strich etwas glänender. (Wenn Trümmer von Kirschkohle durch die Splitterkohle ziehen, was häufig ist, so erscheiden diese Trümmer von stärkerm Glanz, von tiederm Schwarz, und sind daher leicht zu untercheiden).

Im Hauptbruche unvollkommen krummschiefig; im Queerbruche feiukörnig, uneben und splittig. (Von den splittrigen Ansehen scheint der Naie herzurühren).

Nicht härter als die Back - und Kirschkohle, ber weit weniger zerspringbar (daher sie auch lartkohle [hard-coal] genannt wird). Bruchstücke ast keilformig.

Spec. Gew. 1,290.

Diese Kohle erfordert zur Entzündung eine höiere Temperatur als die Back - und Kirschkohle.
iie breunt mit Flamme, allein weniger lange als
lie Kirschkohle. Da sie zum Brennen einer hohen
Temperatur bedarf, so dient sie nicht gut zu kleinen Feuern, aber im Großen brennt sie trefflich.

### 3. Kirschkohle.

Diess ist die schönste unter den Glasgower Kohlen. Sie bildet den größten Theil der vier obersten Flotze, besonders des dritten und vierten: denn das weite Flötz enthält viel Splitterkohle. Hierzu gehört die Kohle von Staffordshire und zu Wolverhampton, wo sie zum Eisenschmelzen verwandt Journ. f. Chem. n. Phys. 28. Bd. 2. Heft. wird. Auch zu Fife ist sie häufig. Die Edinburgher Kohle scheint eine Mittelart zwischen Splitterkohle und Kirschkohle zu seyn.

Die Farbe der Kirschkohle ist schwarz mit etwas Grau.

Sie ist theils glänzend, theils wenigglänzend; in letzterm Falle nähert sie sich der Backkohle, wovon sie sich aber leicht dadurch unterscheidet, dass sie in der Hitze nicht erweicht. Die Art des Glanzes ist ein Harzglanz.

Der Hauptbruch ist geradschiefrig, und die Schieferplatten unterscheiden sich an Glanz; einige sind nämlich glänzend, andere wenigglänzend. Die Oberfläche derselben ist immer glatt, an den glänzenden spiegelglatt, an den wenigglänzenden bloßeben. Der Queerbruch ist eben, muschlich und spiegelglänzend, zuweilen wie an der Holzkohle.

Von der Härte der Backkohle, und eben so leicht zerspringbar, daher auch bei ihrer Förderung viel Krume abfällt. Dieser Verlust beträgt bei Birmingham beinahe zwei Drittel.

Die Bruchstücke sind rechtwinklicht, beinahe würflicht.

Sie ist weit spröder als die Backkohle.

Spec. Gew. 1,265.

Sie entzündet sich leicht, brennt mit heller gelber Flamme und gieht starke Hitze. Die Flamme hört nicht eher auf als bis sie gänzlich verzehrt ist, was aber schnell geschieht: sie gieht daher ein rascheres und lebhafteres Feuer als die beiden vorigen Kohlen, aber brennt auch schnell weg.

## 4. Fackelkohle (Cannel - coal).

Diese in England weit verbreitete Kohle ist benfalls sehr ausgezeichnet. In keinem der sechs lasgower Flötze kommt sie aber vor. Was man a Fackel – oder Kännelkohle zu Glasgow brennt, t von Lismahago und aus Flötzen, die noch höer als die bei Glasgow liegen. Auch in verschiemen Gegenden von Airshire wird sie gefunden de häufig bearbeitet zu Tintenfässern, Tabacksdom und andern Geräthen. Zu Wigan in Lancaseire ist sie bekanntlich am häufigsten.

Ihre Farbe ist dunkel graulichschwarz, zuwein bräunlichschwarz.

Sie ist wenigglanzend von Harzglanz, Nimmt

Der Bruch ist gewöhnlich groß- und flachnuschlich; im Großen oft schiefrig.

In einigen Abanderungen sind die Bruchstücke ast würflicht, in andern keilformig oder unregel-

An Härte gleich den vorigen Arten.

Spröde.

Nicht abfarbend.

Weit schwerer zerspringbar als die Back - und Kirschkohle, aber leichter zerspringbar als die Splittrkohle.

strong mig all other than were

Spec. Gew. 1,272.

An der Lichtslamme fängt die Fackelkohle leicht Feber und brennt mit großer gelber Flamme ohne mischmelzen, daher sie auch als Fackel gebraucht wird. Zu dem Ende entzündet man ein kleines

Stück, und legt, sobald diess verzehrt ist, kleine Stücke nach: denn wegen ihrer schiefrigen Structur springt sie leicht und mit Geräusch weit aus einander. Doch wenn man die Kohlenstücke genau so auf den Rost legt, dass ihre Schieferplatten darauf senkrecht stehen, so spältet sie sich blos in dünne Blätter, wie ein Buch, und zerspringt nicht.

## II. Chemische Untersuchung.

Nach der allgemein angenommenen Meinung der Chemiker und Mineralogen bestehen die Steinkohlen aus Erdharz und Kohle, und man hat das Verhältnis dieser vermeintlichen Bestandtheile der Steinkohlen durch Destillation derselben zu finden und zu bestimmen gesücht. Der Gewichtsverlust wurde als Bitumen gerechnet, und das Rückständige als Kohlenstoff angesehen. Kirwan bestimmte den Kohlenstoffgehalt der Steinkohlen durch Verpuffung derselben mit Salpeter im Verhältnis zur Holzkohle, voraussetzend, dass der Harzgehalt zu flüchtig sey, als dass dieser zur Zersetzung des Salpeters beitragen könnte. Ueber die bisherigen Analysen der Steinkohlen mögen hier einige Bemerkungen nicht überflüssig seyn.

Für die Annahme, dass die Steinkohle aus Kohle und Harz zusammengesetzt sey, haben wir keinen Beweiss. Wir können sie zwar durch Hitze zum Theil in Kohle und Harz zersetzen, aber wir erhalten bei dieser Destillation zugleich Ammonium und Wasser, und können es auch nicht hindern, dass eine Menge Kohle in Gassorm entweicht. Wir können also mit demselben Rechte sagen, dass die Steinkohle aus Kohle, Harz, Wasser, Ammonium,

Kohlenwasserstoffgas und ölbildendes Gas besteht, als aus Kohle und Harz; wenn wir aber jene Bestandtheile wieder zusammenmischen, so können wir doch auch keine Steinkohle daraus darstellen. Es scheint also die Steinkohle nichts anders zu seyn, als eine eigenthümliche durch die Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff gebildete brennbare Substanz. Auf welche Weise diese letzten Bestandtheile darin geordnet oder constituirt sind, wissen wir freilich nicht, allein aus den nachstehenden Analyse geht hervor, das ein bestimmtes Verhältnis unter diesen Bestandtheilen obwaltet.

Auf folgende Weise wurde die chemische Untersuchung der Steinkohlen angestellt:

- 1. Den Gehalt an Erden in jeder Art zu finden, wurde die Steinkohle in einer offnen Muffel mehrere Stunden dem Rothglühen ausgesetzt und also verbrannt. Der Rückstand war Asche oder erdige Masse.
- 2. Die Menge an Coak auszumitteln, die jede Art giebt, wurde eine bestimmte Menge Steinkohle in einer Retorte einer starken Hitze ausgesetzt
- 5. Zur Ausmittelung des Gehalts an Kohle, Wasterstoff, Stickstoff und Sauerstoff wurde von jeder
  Steinkohle ein bestimmtes Gewicht mit Kupferoxyd
  vermengt und diess Gemenge in einer kupfernen
  Rohre, die mit einem Quecksilberapparat in Verhindung stand, zum Rothglühen erhitzt, nach dem
  bekannten neuern Verfahren der Untersuchung

Die Resultate dieser dreifachen Reihe von Veruchen folgen jetzt. Die Ursache wird man nachher in den Bestandtheilen dieser Steinkohlenarten finden.

Die Coaks aus allen diesen Steinkohlenarten sind beinahe metallisch glänzend und viel leichter als Holzkohle. Der Coak der Backkohle zerfallt in Säulen, die den Basaltsäulen gleichen oder vielmehr den Stücken, worein die Stärke beim Trocknen zerfällt.

### 3. Bestandtheile der Steinkohlenarten.

Das Verfahren bei dieser Analyse war folgendes:

Ein Gran fein gepülverte Steinkohle wurde genau vermengt mit 140 Gr. Kupferoxyd, ebenfalls fein gepülvert und vorher ausgeglühet und verwahrt in einem gut verschlossenem Gefasse. Diess Gemenge wurde in eine kupferne Röhre geschüttet, so dals die Röhre etwa vier Zoll lang damit angefüllt war; der übrige Theil der Röhre wurde zuletzt noch mit Kupferoxyd ausgefüllt. An diess Ende Röhre befestigte man eine gekrummte Glasröhre, welche trocknen salzsauren Kalk enthielt. Theil der kupfernen Röhre, worin sich das Gemenge befand, wurde darauf zum Rothglühen gebracht, und so lange geglüht, als sich noch Gas entwickelte. Das Gas sammelte man über Ouecksilber und bestimmte dann die Menge und die Natur des Gasgemisches auf bekannte Weise. Die Glasröhre zeigte durch ihre Zunahme an Gewicht die Menge des bei diesem Processe gebildeten Wassers an.

Ein Theil der Versuche wurde auf diese schon bekannte Weise angestellt: allein es zeigten sich dabei Schwierigkeiten, besonders in der Anwendung der vorgelegten Glasröhre. Denn da hierin der salzsaure Kalk theils durch absorbirte Feuchtigkeit, theils durch die Hitze zuweilen schmolz, so wurde der Durchgang der gasförmigen Producte dadurch erschwert. Auch schien durch die Hitze der fettige Kitt derselben sich zu zersetzen und an den salzsauren Kalk Feuchtigkeit abzugeben; wenigstens fielen die Versuche ungleich und unbeständig aus.

Um nun diese Glasröhre mehr von der glühenden Kupferröhre zu entfernen und dadurch vor der Einwirkung der Hitze zu sichern, wurde zwischen der kupfernen und der gläsernen Röhre eine messingene Röhre befestigt. Diese Röhre war dünn und eng' (ihre Oeffnung übertraf nicht die Dicke eines mässigen Draths), und wurde mit einem ihrer Enden in die kupferne Röhre gesteckt, so daß sie ohne Verkittung auch in der Hitze luftdicht pafste, indem Messing sich in der Wärme stärker als das Kupfer ausdehnt. Das andere Ende wurde durch Schellack mit der gläsernen Röhre verbunden. Uebrigens war die gläserne Röhre wie vorhin gefüllt mit trocknen salzsaurem Kalk, und um keine Vorsicht zu versäumen, steckte man etwas Amianth in die Oeffnung der messingenen Röhre. so dass kein salzsaurer Kalk zurücktroten konnte

Auch bei aller dieser Vorsicht fielen die Versuche nicht so sicher aus, als man wohl wünschen möchte: ein und dieselbe Steinkohlenart gab zuweilen etwas mehr oder weniger Feuchtigkeit, weil vielleicht die Länge der mit Kalksalz gefüllten Röhre (sie war etwa 12 Zoll lang) doch nicht immer hinreichend war, die Feuchtigkeit zu absorbiren, vielleicht auch, weil bei der Schwierigkeit, das Steinkohlenpulver vollkommen mit dem Kupferoxyd zu mischen, zuweilen etwas Steinkohle unzersetzt blieb. Um indess die möglichste Genauigkeit zu erreichen, analysirte man jede Steinkohlenart sechs Mal, und nahm aus diesen Versuchen das Mittel.

## a. Analyse der Backkohle.

Ein Gran Backkohle auf obige Weise behandelt entwickelte 5,917 Cubikzoll Gas, bei einem Barometerstand von 50", und dem Thermometerstande 600 F. Von diesem Gase verschluckte ätzendes Kali 5,3167 C. Z., die als Kohlensäure angenommen wurden. Der Rückstand (1.12 C. Z.) wurde 24 Stonden lang mit einem Stück Phosphor in Berührung gebracht bei einer Temperatur von 60 bis 80° F., und dadurch jene Menge von 1.12 C. Z. auf 0.0856 vermindert. Die verschwundenen 0.1344 C. Z. waren Sauerstoffgas, das von der in den Zwischenräumen des Kupferoxyds und des Kalksalzes zurückgebliebenen atmosphärischen Luft herrührte. Aus dieser gefundenen Menge von Sauerstoffgas konnte nun auch das ganze Volum der zurückgebliebenen und mit in die entwickelte Gasmenge übergegangenen atmosphärischen Lust berechnet werden: sie muss nämlich, da sie I Sauerstoffgas enthält, fünfmal mehr als das gefundene Sauerstoffgas betragen hahen, also 0,672 C. Z. Diese abgezogen von dem ganzen obigen Rückstande von 1,12 C. Z. geben 0,448 C. Z., welche als Stickstoffgehalt von 1 Gran hier analysirter Backkohle in Rechnung gebracht werden müssen.

Nun muss aber an die Stelle der 0,672 C. Z. atmosphärischer Lust, die aus dem Apparat ausge-

Trieben worden, ein gleiches Volum des aus der Zersetzung der Kohle entstandenen Gases getreten seyn, welches nach dem vorigen aus 11 Theilen Kohlensäure und 1 Theile Stickgas besteht. Es muß also zu der vorhin gefundenen Menge Kohlensäure noch To mal 0,672 = 0,616 C. Z., und zu dem Stickgase noch To wo,672 = 0,056 C. Z. hinzugerechnet werden. Mithin beträgt die sämmtliche Menge des aus der Zersetzung von 1 Gr. Backkohle erhaltenen Gases

Kohlensäure . . . 5,9327
Stickgas . . . 0,5040.

Bei diesem Processe hatte der salzsaure Kalk in der Glasröhre zugenommen an Gewicht 0,3744 Gran, welche 0,0416 Gr. Wasserstoff entsprechen.

Berechnen wir nun auch die übrigen Bestandtheile nach Gewicht, so erhalten wir, da 100 C. Z. Kohlensaure bei 30" Barometerhöhe und 60° F. 12,647 Gran Kohlenstoff geben, aus den gefundenen 5,9527 C. Z. Kohlensaure 0,7503 Gr. Kohlenstoff.

tande des Barometers und Thermometers 29,652 Gran; daher 0,504 C. Z. 0,1494 Gr.

Ein Gran dieser Steinkohle gab also:

| Kohlensto  | ff   | diese    | Water ! | (Suns                  | 0,7503 Gr. |
|------------|------|----------|---------|------------------------|------------|
| Wassersto  | off  | (E. ent) | win'    | 1600                   | 0,0416 -   |
| Stickstoff |      | 4400     | Men     | 0.00                   | 0,1494 -   |
| Asche      | 45   |          |         | PAU                    | 0,0150 -   |
| -          | Cake | -        | - 11    | 7/4/12                 | 0,9563 Gr. |
| Verlust    | 33   | 3        |         | NAME OF TAXABLE PARTY. | 0,0457 -   |
| CALL AND   | 5    | N.       | 300     |                        | 1,0000     |

Der Verlust muß als Sauerstoff angesehen werden. Bestände derselbe aus einer andern Substanz, so hätte man diese unter den gasförmigen Producten finden müssen.

Das Gewicht eines stöchiometrischen Antheils Kohlenstoff ist aber 0,75 und das eines Antheils Wasserstoff 0,125; oder das Gewicht eines Kohlenstoffantheils beträgt das 6fache des Wasserstoffantheils, und die obige Menge des Kohlenstoffs 0,7505 ist 18mal größer als 0,0416 oder die Menge des Wasserstoffs. Daraus ergiebt sich, daß diese Steinkohle drei Mal mehr Kohlenstoffantheile als Wasserstoffantheile enthält.

Vergleicher wir ferner die obigen Volume der Kohlensaure und des Stickgases, so finden wir das Volum der Kohlensaure und des darin enthaltenen Kohlenstoffs 11 Mal größer als das Volum des Stickgases.

Das Gewicht eines Antheils Sauerstoff ist 8 mal größer als das Gewicht eines Wasserstoffantheils, und die gefundenen Gewichtsmengen des Wasserstoffs und des Sauerstoffs oder 0,0416 und 0,0437 sind nahe gleich. Es ist also die Anzahl der Wasserstoffantheile 8 mal größer als die der Sauerstoffantheile.

Berechnen wir hiernach die stöchiometrischen Antheile der Bestandtheile dieser Kohle, und übertragen wir dieselben wieder in Gewichte, so erhalten wir folgende Resultate:

| 33 A | Anth. | Kohlenstoff |     | 24,750  | 900      | 75,28   |   |
|------|-------|-------------|-----|---------|----------|---------|---|
| 21   | -     | Wasserstoff | -   | 1,575   |          | 4,18    |   |
| 3    | 40    | Stickstoff  | -   | 5,250   |          | 15,96   |   |
| 3분   | -     | Sauerstoff  |     | 1,500   |          | 4,58    |   |
| 19   |       | 100         | an. | 52,875. | The last | 100,00. | • |

Das Hauptresultat dieser Analyse ist, dass die Backkohle in stöchiometrischen Antheilen 3 mal mehr Kohlenstoff als Wasserstoff enthält.

#### b. Analyse der Splitterkohle.

Diese Steinkohle zersetzt sich mit Kupferoxyd in der Hitze nicht so leicht als die andern Arten. Die kupferne Röhre mußte mehrere Stunden laug roth geglüht, und die Hitze während dieser ganzen Zeit durch ein Gebläse angefacht werden, wenn die Gasentwicklung nicht aufhören sollte.

Im Mittel aus mehrern Versuchen gab die Zersetzung folgende Resultate:

Aus i Gran der Splitterkohle entwickelten sich 4,492 Cubikzoll Kohlensäure und 0,144 C. Z. Stick-gas, bei mittlerm Stande des Barometers und Thermometers. Au Wasser entwickelten sich 0,4 Gran; welche 0,044 Wasserstoff entsprechen.

#### Hiernach gab ein Gran dieser Steinkohle:

| Kohlenstoff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ties! | 100 | 321 | 0,568    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|----------|
| Wasserstoff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | 1   | 4 9 | 0,044    |
| Stickstoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | -   | 1   | .1 0,043 |
| Asche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   | 1   | 740 | . 0,100  |
| Sauerstoff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 34  | 27  | 0,755    |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 124   | -   | 100 | 1,000    |

Uebertragen wir nach den vorhin aufgestellten Voraussetzungen diese Producte in stöchiometrische Antheile, und diese wieder in Gewichtsmengen, so erhalten wir

| 28 Anth. Kohlenstoff | 21,00  | 75,00   |
|----------------------|--------|---------|
| 14 Wasserstoff .     | . 1,75 | 6,25    |
| 1 - Stickstoff       | . 1,75 | 6,25    |
| 5½ - Sauerstoff      | 3,50   | 12,50   |
| montaine in a        | 28,00  | 100,00. |

Das Hauptresultat dieser Analyse ist, daß die Splitterkohle in stöchiometrischen Antheilen zwei Mal mehr Kohlenstoff als Wasserstoff enthält.

#### c. Analyse der Kirschkohle.

Diese Steinkohle zersetzt sich weit leichter als die vorige. Das Gas entwickelt sich reichlich, schon vor der Rothglühhitze.

Ein Gran gab alda dantila gab and L ans

Tant Stickgas to the art of the second and 5,27 C. Z.

Die Menge des entwickelten Wassers betrug 0,9 Gr., entsprechend 0,1 Gr. Wasserstoff.

Hiernach sind die Bestandtheile der Kirschkohle:

| Kohlenstoff |     |     |   | - Date   | 0,666  |
|-------------|-----|-----|---|----------|--------|
| Wasserstoff | F . |     |   | . fluis  | 0,100  |
| Stickstoff  |     | Sie |   | in 1     | 0,092  |
| Erden       |     |     |   |          | 10y100 |
| The way     |     |     |   | 17000    | 0.958  |
| Sauerstoff  | -   |     |   | 200      | 0.042  |
| 41.00       | 100 | -   | 2 | W. Carlo | 1,000  |

In Antheilen berechnet:

| 54 Anth. F | Cohlenstoff | 25,50    | 74,45  |
|------------|-------------|----------|--------|
| 34         | Vasserstoff | 4,25     | 12,40  |
| Same Same  | tickstoff   | . 3.50 . | 10,22  |
| 1 - S      | auerstoff   | . 1,00   | 2.95   |
|            | The second  | 54,25    | 100,00 |

1,068

Hier ist die Menge des Wasserstoffs noch gröfser: an Antheilen gleich dem Kohlenstoff, daher auch diese Kohle so schnell wegbrennt, und nur wenig Coak liefert, indem der Wasserstoff einen großen Theil des Kohlenstoffs mit fortführt.

d. Analyse der Fackelkohle.

Es gab ein Gran dieser Kohle auf dem ange-

| Kohlensäure      | CHARLOTTO | And the sea | ,585 C. Z | 100      |
|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Stickgas .       | 100       |             | ,450 —    |          |
| Dabei entstand   | 1,8 Gra   | n Wasse     | r, entspi | rechend  |
| 10 Gr. Wassersto | ff. Dem   | nach bes    | teht die  | Fackel-  |
| ohle aus         | TI        | 60          | olito     | Adda El  |
| Kohlenstoff      | Altrion ( | 190         | . 0,62    | Spirit B |
| Wasserstoff      | 1         | 200         | . 0,20    | 0        |

Hier geben die Producte der Zersetzung ein kleines Uebermaals über der Menge der angewandten Steinkohle, und wir können daraus wenigstens schliefsen, daß sie keinen Sauerstoff enthält. Hierturch unterscheidet sich diese Art wesentlich von den vorigen.

Auch enthält diese Art noch weit mehr Wasterstoff, nämlich in Antheilen das Doppelte des
Kohlenstoffs. Daher ihre lebhaste Flamme und die
trosse Menge Gas, das sie entwickelt, und zum
Coakbrennen weniger tanglich macht.

Stellen wir jetzt die Resultate der Analysen dieer vier Steinkohlenarten zusammen.

#### 1. Bestandtheile nach Gewicht ..

| riceston, dans             | Kohlenst.      | Wasserst.    | Stickstoff    | Sauerstoff.   |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Backkohle<br>Splitterkohle | 75,28<br>75,00 | 4,18<br>6,25 | 15,96<br>6,25 | 4,58<br>12,50 |
| Kirschkohle<br>Fackelkohle | 74,45          | 12,40        | 10,22         | 2,95          |

#### 2. Bestandtheile in stöchiometrischen Antheilen :

| r, entipyrohind | Kohlenst. | Wasserst. | Stickstoff | Sauerstoff |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Backkohle       | 55        | 11        | 3          | 11         |
| Splitterkohle   | 28        | 14        | 1. 2       | 3 =        |
| Kirschkohle     | 34        | 34        | 2          | 21         |
| Fackelkohle     | 11        | 22        | Dictor     | 0          |

Hier geber "le Producte det Zermung ein blete Urbeisend in der Merge der angewandtet Steinfighte, in die klumen darens wenigstens einsetzen, daße sie leinen Samerstaff erfibilt. Diese der an einstelle sieh diese Art wesenlich van

Noce onthat diese Art noch well make West execute, unality in Antheilen der Hoppelie den Konfonstolle. Hefter film lebbishe Llemmetund die profes Menge Ges. des sie sant skelt, und som Cockbronnen was eer tanglieb melleh melleh.

Stellen wir jeter die Resultate von Analysen dies

#### W. Henry's

the state of the last of war a new part of

## Untersuchung verschiedener Steinkohlengase.

Aus den Memoires of the Society of Manchester III. s.

Das kohlehaltige Wasserstoffgas, das bei dem Glühen der Steinkohlen gewonnen wird, enthält bekanntlich eine mehr oder mindere Menge von Schwefelwasserstoffgas, von Kohlensäure und Stickgas, und das gewonnene brennbare Gas ist wieder in verschiedenen Verhältnissen aus ölbildendem Gase und dem minder brennenden Kohlenwasserstoffgase zusammengesetzt. Diese Mischung der verschiedenen Gase andert sich nicht allein bei den verschiedenen Steinkohlen, sondern auch nach der Periode der Zersetzung derselben beträchtlich ab. Diess zeigen nachstehende Tabellen, worin die gasformigen Producte von zwei Steinkohlenarten nach den Stunden ihrer Gewinnung zusammengestellt, und dabei die Sauerstoflgasmengen, welche die von den Nebenbestandtheilen gereinigten zum Verbrennen erfordern und die dabei entstandenen Kohlensäuremengen angegeben sind. Die Versuche wurden im Großen und zwar jedes Mal mit 1120 Pf. Steinkohlen angestellt. Dulton nahm an der Zerlegung der Gasmischungen Antheil. Halland bearing and the .. chact man diti ip ab, so er intl som for der tiren

#### 1. Gas von gemeiner Schieferkohle.

| Stunden                | gereinig                            | tes Gas | 100 141                  | safse ger                         |                | 100 Ma                         |                                 |
|------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| der<br>Gewin-<br>nung. | Schwe-<br>fel-<br>wasser-<br>stoif. | Koh-    | Oelbil<br>dendes<br>Gas. | Koh-<br>len-<br>wasser-<br>stoff. | Stick-<br>gas. | erfor-<br>dern<br>Oxy-<br>gen. | geben<br>Koh-<br>len-<br>saure. |
| 1-                     | 5                                   | 3       | 10                       | 90                                | 0              | 164                            | 91                              |
| 5                      | 2                                   | 2       | 9                        | 91                                | 0              | 168                            | 95                              |
| 5                      | 5                                   | 2       | 6                        | 94                                | 0              | 152                            | 70                              |
| 7                      | 1                                   | 5       | 5                        | 80                                | 15             | 120                            | 64                              |
| 9                      | . 1                                 | 21/2    | 2                        | 89                                | 9              | 112                            | 60                              |
| 11                     | 1                                   | 1       | 0                        | 85                                | 15             | 90                             | 43                              |

## 2. Gas von Kännelkohle.

| Stunden<br>der<br>Gewin-<br>nung. | gereing<br>enth<br>Schwe-<br>fel-<br>wasser-<br>stoff. | alten | oo M<br>tes Gas<br>Oelbil-<br>dendes<br>Gas. | Koh- | en aus | erfore dern Oxy-gen. | geben<br>Koh-<br>lene<br>saure, |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 1/2                               | 1/2                                                    | 51/2  | 16                                           | 64   | 20     | 180                  | 94                              |
| 11/2                              | - 5                                                    | 5 1/2 | 18                                           | 774  | 43     | 210                  | 112                             |
| 3                                 | 21/2                                                   | 21/2  | 15                                           | 80   | 5      | 200                  | 108                             |
| 5                                 | 21/2                                                   | 21/2  | 13                                           | 70   | 15     | 176                  | 94                              |
| 7                                 | 2                                                      | 21/2  | 9                                            | 76   | 15     | 170                  | 83                              |
| 9                                 | 1/2                                                    | 21/2  | 8                                            | 77   | 15     | 150                  | 75                              |
| 101/2                             | 0                                                      | 2     | 6                                            | 74   | 20     | 120                  | 54                              |
| 12                                | 0                                                      | 1/2   | 74311                                        | 76   | 20     | 82                   | 36                              |

Das hier als gereinigt aufgeführte Gas war durch Wasser gereinigt und enthielt also noch Stickgas. Rechnet man dieses ab, so erhält man für die Brennrkeit der verschiedenen wirklich brennbaren geonnenen Gase folgende Verhältnisse:

| Stunden<br>/ der<br>Gewinnung. | aus Schieferkohle.   aus Kannelkol |     |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|
| 1 stündig                      | 164                                | 220 |  |  |
| 3                              | 168                                | 210 |  |  |
| xl sipulativa                  | 152                                | 206 |  |  |
| 7                              | 140                                | 200 |  |  |
| 9                              | 123                                | 176 |  |  |
| 11 -                           | 106                                | 150 |  |  |

Zur Vergleichung folge hier eine Zusammenstelung der Brennbackeit verschiedener reiner brennaren Gase, die im ganzen V Auf der Destillation verschiedener brennbaren Körper erhalten worden, nit Beifügung des Wasserstoffgases und des ölbillenden Gases;

| Gatarten.                  | erfordern | SCS STORY |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Rein Wasserstoffgas        | 50        | 0         |
| Gas aus feuchter Holzkohle | 60        | 35        |
| Eichenbolz                 | 54        | 33        |
| - trocknem Torf            | 68        | 43        |
| Kannelkohle                | 170       | 100       |
| – Rüböl                    | 190       | 124       |
| Wachs                      | 220       | 137       |
| Oelbildendes Gas           | 284       | 179       |

# Untersuchungen

das Nickelmetall und einige Nickelsal

vom

Bergingenieur BERTHIER.

Aus dem Französischen \*) von Meineske.

1. Darstellung des Nickelmetalls.

ein reines Nickelmetall darzustellen, wu der Arseniknickel von Allemont zuerst geröstet. die Entwicklung von Arsenikdampfen ganzlich hörte, darauf in Königswasser aufgelöst und di Auflösung in gelinder Wärme bis zur Trockne gedampft. Wasser dem Rückstande zugesetzt sch das arseniksaure Antimon aus. Die Auflösung w de dann mit kohlensäuerlichem Natron so lange v setzt, bis der sich bildende Niederschlag anfing färbt zu werden, darauf filtrirt. In der Aufloss befand sich nun sämmtliches Nickel mit etwas I halt und Arseniksäure. Um die Arseniksäure a zuscheiden, schüftete man eine salzsaure Auflöse von Eisenoxyd hinzu, und nachher allmahlig w der kohlensäuerliches Natron, bis der Niedersch eine rosenrothe oder grüne Farbe annahm. Auflösung wurde von neuem filtrirt.

<sup>1)</sup> Annales de Chimie et Physique. 1820. Jan.

kohlensauerliche Natron wird anfangs das arseniksaure Eisen in Gestalt eines gelblichweißen Niederschlags gefället, und darauf noch Eisenoxyd, wenn
die Auflösung nicht Arseniksause genug zu dessen
Sättigung enthalten hatte. Wenn die letzten Theilchen des Eisenniederschlages vollkommen bräunlich
niederfallen, so kann man sicher seyn, keine Spur
von Arseniksaure mehr in der Auflösung zurückgelassen zu haben. Sollte aber der Niederschlag eine vollkommen weiße Farbe haben, so muß man
die Fällung durch salzsaures Eisen wiederholen\*).

Jetzt ist noch das Kobalt vom Nickel zu trennen. Hierzu kann man sich des bekannten Laugierschen Verfahrens\*\*) bedienen; da aber nach Tuputrs Bemerkung die alkalischen kohlensauren Salze

<sup>&</sup>quot;) Sollte sich Kupfer vorfinden, wie dies der Fall ist, wenn man die Speise auf Nickel behanden, so wird dasselbe gleich nach dem arseniksauren Antimon oder nach den Eisenoxyde sich niederschlagen.

Das Eisenoxyd ist in vielen andern Fallen ein sehr gutes Mittel, die Arseniksaure auszuscheiden: gegen Phosphorsaure verhalt sich das Eisenoxyd fast eben so.

<sup>&</sup>quot;) Laugier und Silveira fanden die bisherigen Methoden, Nickelmetall darzustellen, unsicher: um aus dem nach Tupputi erhaltenem kohlensaurem Nickel das Kobalt abzuscheiden, behandelten sie das unreine Sälz mit concentrittem oder mit massig (durch zwei Theile Wasser) verdünstem Ammonium, so lange noch eine Einwirkung erfolgte. Die beiden Metalle verwandelten sich in ammoniakhaltige Doppelsalze, welche beide sich in einem Uebermaafs von Ammoniak auflösen. Läst man aber das Uebermaafs an Ammoniak abdampsen, so fallt das in Wasser unauslösliche bleesaure

das Kobaltoxyd eher fällen, als das Nickeloxyd, so kann man sich auch dieser bedienen, wenn man bloß das Nickel darstellen und keine Analyse veranstalten will. Wirklich fället das kohlensaure Natron aus einer Auflösung jener beiden Metalle anfangs reines Kobalt, dann ein Gemisch von Kobalt und Nickel, und die Auflösung enthält nur noch Nickel, wenn man den Zusatz des Salzes gehörig abzumessen weifs. Hat man hun nach diesem oder nach Laugiers Verfahren die Auflösung von Kobalt befreiet, so vollendet man die Fällung durch Sieden mit einem kohlensäuerlichen Alkali und süßt dem Niederschlag aus. Enthält die Auflösung Mangan, was zuweilen der Fall ist, so muss man die Fallung kalt veranstalten: es bleibt dann das Mangan mit etwas Nickel in der Auflösung zurück \*).

Ammoniaknickel nieder, während das Kobaltsalz aufgelöst zurockbleibt, und die beiden Salze Issen sich also durch Filtriren trennen. Vergl. Ann. de Chimie et de Physique IX. 267.

<sup>\*)</sup> Thomson (Ann. of Philos. 1819. Aug.) hat folgendes dem Wesentlichen nach von Wollaston zuerst angegebene Verfahren, ein reines Nickel darzustellen, besonden vorzüglich gefunden:

Man nehme das bekannte Hüttenproduct, Speise genannt, das häuptsächlich ein Arseniknickel ist, abet
verschiedene andere Metalle zufallig eingemischt enthält; diess zerreibe man groblich zu einem Pulver,
übergiese dasselbe in einer Porcellanschaale mit verdünnter Schweselsaure und erwarme das Gemisch in
einem Sandbade. Von Zeit zu Zeit setze man Salpetersäure zu, so lange als diese noch Einwirkung anfsert. Dadurch erhalt man eine dunkelgrüne Flüssigkeit, worin sich eine beträchtliche Menge arsenige

Die Reduction des gefälleten Nickels geschieht wie gewöhnlich.

wounded and the comment were which he was Saure unaufgelöst niederschlägt. Die grüne Flüssigkeis wird sorgfaltig abgegossen und abgedunstet bis sich Krystalle ausscheiden. Dann lasst man die concentrirte Flussigk it erkalten. Es setzen sich nach und nach schone hrystalle von schwefelsaurem Nickel ab. Setat mon das Abdungten fort, so erhalt man wieder Krystalle, aber suletzt, wenn die Auflosung tief dunkelgran goworden ist, hort die Ausscheidung von Nickelsalkkrystallen auf. Dang dampft man die Auflösung vollig bis zur dicklichen Consistenz ab und lafet sie in der Kalte anschiefsen : hierdurch erhält man eine apfelgrone Masse, die sich feet an das Abdampfungsgefäls ansetzt. Nach ihrer Farbe sollte man diese Masse für arsenikeaures Nickel halten, allein sie ist ein Doppelsalz, aus seliwofelsaurem und arceniksaurem Nickel zusammengesetzt. Wenn man das Salz in Wasser auflöst und durch die Auflosung einen Strom Wasserstoffgas leitet, so kann man daraus das Arsenik größtentheils fallen, um dasselbe aber ganz auszuscheiden, muß man die Auflösung noch einmal abdampfen, den Ruckstand wieder auflösen und die Auflösung von neuem einengen, worauf man dann Krystalle von reinem schwefelsaurem Nickel anschiefsen sicht. Diese Krystalle enthalten keine arsenige - oder Arseniksaure, denn diese Sauren schlielsen die Krystallisation aus. Um völlig sicher zu seyn, reines schwefelsaures Nickel zu erhalten, lust man die Krystalle noch ein Mal in Wasser auf und lasst sie von neuem krystallisiren.

Diels schwefelsaure Nickel wird in Wasser aufgelöst und durch kohlensaures Natron zersetzt. Das dadurch gewonnene kohlensaure Nickel, wohl ausgesüßt und getrocknet, stellt ein lichtgrünes Pulver dar. Man ballet dasselbe mit etwas Oel zusammen, und legt es in Kohle eingeschlossen in einen Hessischen Schmelz-

nate

#### 2. Untersuchung einiger Nickelsalze.

Arsenihsaures Nickel. Um diefs Salz zu bereiten. wurden 1.96 Grammen Nickeloxyd in Salzsäure aufgelöst, und der Auflösung 5 Grammen in Wasser geloste Arseniksäure zugesetzt. Durch kohlensäuerliches Natron fallete man darauf die Flüssigkeit, filtrirte und erhitzte sie zum Sieden zur Ausscheidung des wenigen Arseniksalzes, welches durch Vermittlung der Kohlensaure noch aufgelöst zurückgeblieben seyn mochte. Man erhielt 5.41 Grammen trocknes arseniksaures Nickel, also ohngefahr das Doppelte an Gewicht des Nickeloxyds.

In die Flüssigkeit wurde darauf eine Auflösung von 1 Gramm Eisenoxyd in Salzsäure geschüttet, und das Eisen wieder durch kohlensäuerliches Natron gefället: man erhielt 1.97 Gr. basisches arseniksaures Eisenoxyd, worin 0,97 Arseniksaure. Es fand sich ein Verlust von 0,09 Gr. Nach diesen Versuchen, die durch mehrere andere bestätigt wurden, besteht das Arseniknickelsalz aus nahe gleichen Theilen Saure und Oxydul. Es scheint ein basisches Salz zu seyn.

Um hieraus ein Arseniknickel darzustellen, wurden 10 Grammen dieses Nickelsalzes in einem be-

tiegel, der bedeckt und beklebt der stärksten Hitze eines Schmelzofens zwei Stunden lang ausgesetzt wird. Hierdurch erhalt man einen Regulus vom reinsten Niokel, nur überzogen mit einer dannen glanzendschwarsen Rinde, welche ein Kohlennickel zu seyn scheint,

Clarke schlagt vor, das unreine Nickel mit Hülfe des Knallgebläses von Beimischungen zu befreien. Anpale of Philos, Nr. LXXX. p. 148.

wersuchs, behandelt: man erhielt ein gut geflossenes Korn, an Gewicht 6,15 Gr. Die Masse war graulichweis ohne alle Beimischung von Roth, pröde, von dichtem feinkörnigem Bruch mit Anlage zum Blättrigen, und im Mittelpuncte des Korns fand sich eine Höhlung mit glänzenden Nadeln angefüllt. Der Magnetismus des Nickels war ganz verschwunden. Dieses Arseniknickel enthält ohngefähr halb so viel Arsenik als das natürliche (sog. Kupfernickel).

Schwefelsaures Nickel. Dieses Salz krystallisirt in langen schiefen Prismen, mit Rhombenflachen, und an den beiden stumpfen Kanten durch Abstumpfung in sechsseitige Prismen verwändelt. Die Krystalle waren vollkommen durchsichtig und von herrlicher Smaragdfarbe. Der Luft und dem Sonnenlichte ausgesetzt efflorescirten sie nach und nach und wurden undurchsichtig, ohne ihre Gestalt zu verlieren. Das durch Glühen von Wasser befreiete Salz war zusammengesetzt aus

Nickeloxydul . . . 0,478

Um hieraus das Schwefelnickel herzustellen, wurden 10 Gran dieses Schwefelsalzes in einem Tiegel mit Kohlen, wie vorhin das Arseniksalz, geglühet. Man erhielt ein vollkommen geflossenes Korn von graulichweißer ins Gelbe spielender Farbe, von blättrigem Bruch nach einer Richtung, und von körnigem nach der andern, und von beträchtlicher Sprödigkeit. Die Masse war stark magnes tisch.

### 154 Berthier über einige Nickelsalze.

Kohlensaures Nickel. Diess Salz wurde durch i lung vermittelst eines kohlensäuerlichen Salzes d gestellt. Seine Farbe war apselgrün, etwas ins Geliche spielend, und blieb beständig an dem Sonn lichte. Wenn demselben etwas Kobalt beigemis ist, so ändert sich die Farbe beträchtlich und w schmutzig violett. Diess Salz fand sich zusamm gesetzt aus

-mus il

of the little

by any

| Nickeloxydul           | 0,475       |
|------------------------|-------------|
| Kohlensäure la disse   | 100 0,140 1 |
| Wasser                 | . (0,385    |
| Redo Blown Solv krysta | 1,000.      |

Stellt man diess Salz durch ein mit Kohlensä gesättigtes Alkali dar, so ist es grünlichweits, t zerfällt an dem Sonnenlichte zu einem leichten P ver. Diese Abanderung des kohlensauren Nick besteht aus

| Nickeloxydul | 0,485                |    |
|--------------|----------------------|----|
| Kohlensaure  | 228 VV nov 1 0,219   | į  |
| Wasser .     |                      | 1/ |
| Dalla.       | Industrial a decide. |    |

Die kohlensauren Nickelsalze zersetzen sich leie in der Hitze. Bringt man sie zum Dunkelrothgl hen unter Zutritt der Luft, so nehmen sie eine tie schwarze Farbe an, indem das Oxydul sich in Ox verwandelt; steigert man die Hitze, so bleibt d reine Nickeloxydul von olivengrüner Farbe zurüs

orn van gekeilehweitser in Gethe spielendes Perg von blankigen bruch usen einer Richtung, und mekornigen usen der andere, und von betrachte her Spieleigheite Die Masse war stark nasgue-

collegated with Memoraphic von

derd, das sich mit

#### Ueber

## den Kupfernickel

und

## den Nickelocher von Allemont,

deporting ordering despert view aspertugal

BERTHIER, Bergingenieur.

Aus dem Französischen ) von Meinecken

1. Ueber den Kupfernickel von Allemont.

Diels Erz ist röthlichgelb ins Kupferrothe, aber ohter. Es hat Metallglanz, auch im Strich, aber soft an der Luft stark an. Der Bruch ist dicht and uneben. Es ist leicht zerspringbar, und leicht a pulvern. Spec. Gew. 7,29.

Am Stahl verbreitet es einen Knoblauchgeruch. For dem Löthrohre stößt es einen sehr starken veißen Arsenikdampf aus. Es ist leicht schmelzar und erweicht schon vor dem Rothglüben. Bei 50 Pyrometergraden eine Stunde lang in einem liegel geglühet verliert es nur 0,12 oder 0,15 an Bewicht ohne sein Ansehen zu ändern.

Um das Erz zu analysiren, wurde dasselbe sich und nach mit Salpetersaure übergossen, und lamit zwei Tage lang gekocht: es löste sich gänzich auf. Nachdem die Auflösung mit Wasser ver-

<sup>\*)</sup> Ann: de Chimie et Physique 1820 Jan.

dünnt worden, so schied sich ein weifser Niederschlag aus, an Menge 0,276 vom Probiergewicht des Erzes. Dieser war arseniksaures Antimon. Diefs Salz wurde mit seinem vierfachen Gewicht Aetzkali in einem Silbertiegel erhitzt, und dann mit siedendem Wasser behandelt, worauf es sich fast sanzlich auflöste, mit Annahme von o.oc8 Nickeloxyd, das sich mit dem arseniksauren Antimon niedergeschlagen hatte. Die Flüssigkeit wurde mit Salpetersaure gekocht und dadurch ein weißer Niederschlag echalten, der 0.16 vom angewandten Erze betrug und aus Antimonoxyd und Arseniksäure bestand. Um diese beiden Substanzen zu scheiden, wurde der weise Niederschlag in Salzsaure aufgelöst, die Auflosung langsam abgedampft zur Trockne und der Kückstand wieder in Wasser gelöst, worauf sich ein reichlicher Niederschlag von Antimonoxyd abschied. Nach neuer Abdunstung und Wiederauflösung schlug sich noch eine kleine Menge Antimon nieder. Die davon getrennte Flüssigkeit ward nun nicht mehr durch Schwefelhydro-Stald verbreitet as cinen Knowledge histo

Das ausgeschiedene Antimonoxyd wog nach dem Glühen 0,11; diess abgezogen von der vorhin erhaltenen Menge von arseniksaurem Antimon bleibt für die Arseniksaure 0,158\*).

Gericht offne sein Anschen zu gothen.

Die Metallurgen behaupten, das die Speise, das bekannte Höttenproduct, woraus man gewehnlich den
Nickel darzustellen pflegt. Wismuth enthalte, und dass
der weise Niederschlag, der sich bei der Behandlung
der Speise mit Salpetersaure bildet, arseniksaures Wissmuth sey: dieser Niederschlag mochte aber wohl arseniksaures Antimon seyn.

B.

Die salpetersaure Auflösung, woraus durch Waster das arseniksaure Antimon gefällt worden war;
wurde mit kohlensäuerlichem Natron im Uebermaaßs
versetzt, wodurch ein licht apfelgrüner Niederschlag
sich bildete, bestehend aus arseniksaurem Nickel und
sehr wenigem arseniksauren Kobalt. Die Menge des
Niederschlages betrug 1,030, das Gewicht des frischen Erzes als Einheit genommen.

Das arseniksaure Nickel in einem Silbertiegel mit Kali zersetzt, zeigte sich als bestehend aus nahe gleichen Theilen Nickeloxyd und Arseniksäure. Um dem Kobaltgehalt abzuscheiden, wurde das Nickeloxyd in Salzsäure aufgelöst, und die Auflösung mit kohlensaurem Natron niedergeschlagen. Dieser Niederschlag wurde durch Kleesäure in ein kleesaures Salz verwandelt, und nach Laugiers Verfahren durch Ammoniak aufgelöst. Es ergab sich nur eine sehr geringe Menge Kobaltoxyd, die zu 0,002 geschätzt werden kann.

Da die Flüssigkeit, woraus das arseniksaure Nickel gefällt worden war, noch Arseniksäure erhalten konnte, so wurde eine bestimmte Menge in Salzsäure aufgelöstes Eisenoxyd zugesetzt und darauf durch kohlensaures Natron von neuem eine Fällung bewirkt. Der Niederschlag ergab nach dem Glühen für das zugesetzte Eisenoxyd eine Gewichtsvermehrung, welche an Arseniksäure noch 0,054 vom Gewicht des angewandten Minerals anzeigte.

Endlich wurde die Flüssigkeit mit Salpetersäure übersättigt, und darauf salpetersaurer Baryt zugeetzt: der Niederschlag betrug 0,14 schwefelsauren Baryt, ein Aequivalent für 0,02 Schwefel im friechen Minerale,

ther Michael and Affred indict dem Artificial selected and design from the selected and selected from the selected from

an application of the best of the secretary and grind

## Reduction und Scheidung der Metalle durch Oxalsaure

darmed then the about owners of Sections on

#### Prof. DOEBEREINER.

Ich habe dargethan, dass das Nickeloxyd von der Oxalsaure reducirt wird \*), wenn beide mit einander verbunden der Wirkung des Feuers ausgesetzt werden. Veranlasst man diesen Process in einer mit dem pneumatischen Apparat verbundenen Glasröhre, so erhält man aus 7 Gran staubigtrockenen oxalsauren Nickeloxyds, welches durch Behandlung einer Auslösung von salpetersauren Nickeloxyd mit aufgelöster Oxalsäure gewonnen worden.

2,25 Gr. metallisches Nickel

1,56 - Wasser = (0,16 Wasserstoff

6,921 reagasing as Madegrass W. och sound

0,08 Verlust (bestehend in Kohlenoxydgas)

7,00.

<sup>\*)</sup> S. dieses Journal XXVI. 384.

| üb. Reduction u. Scheidung durch Oxalsaure. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dieses Salz ist demnach zusammengesetzt aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,85 Nickeloxyd = 2,25 Nickel monidary and and a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Co.qu Carbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,71 Oxalsaure = (0.91 Carbon 1,80 Sauersoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,36 Wasser = (0,16 Wasserstoff ann isling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erbitst man Constant deux abo so enthassen sie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 Antheil = 55,60 Nickeloxyd bau 1940 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 1 1 = 17,00 Wasserstand but (surend of )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und enthalt 6 Antheile Sauerstoff, wovon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 Antheil an das Nickelangubnida / Alla en sha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 = an das Carbon der Oxalsaure gebunden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Grundlage desselben besteht aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 Antheil = 28,10 Nickel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 = 11,40 Cathou   E cathour   E cathour |
| Man kann daher letzte durch die Formel N C He                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und das Oxyd derselben, d. h. das oxalsaure Nickel<br>durch das Zeichen N C H. Of vorstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zersetzt man auf die angezeigte Art 7 Gran oxalsaures Kobaltoxyd, so erfolgen  2.50 Gr. Kobaltmetall  5.75 — Kohlensäure  1.37 — Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oxalsaures Kobaltoxyd, so erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.35 - Kohlensäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the spoin 1.37 and Wasser Wallenger and a rend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and man photel duten beteening, ware desicine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zusammengesetzt ist aus in manne in manne in manne in Antheil = 55.0 Kobaltoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| onis undless ab mellar 1 = 85,9 Oxalsaure from boll a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lucy F. Chem. N. Phys. 28. Bil. 2, Hofr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Journ. f. Chem. w. Phys. 28. Bil. 2. Hoft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

und daher eine dem oxalsauren Nickeloxyd völlig analoge Verbindung von

1 Antheil Kohlenwasserstoffkobalt

nedmit 19.05 Sauerstoff a = ornestaco

Hote man W D. o 1 ist.

Erhitzt man beide oxalsaure Salze vorsichtig unter dem Zutritt der Lufte so entlassen sie ihr Wasser und verwandeln sich in koliligsaure Salze (Carbonites), bei fortgesetzter Erhitzung entzunden sich diese und hinterlassen ihre Grundlage als Hyperoxyde von schwarzer Farbe. Ich bemerke hier. dass ich alle Verbindungen der Oxalsaure mit basischen Oxyden, welche Wasser enthalten . als oxalsanre Salze (Oxalates), alle wasserleere Verbindungen derselben aber als kohligsaure Salze (Carbonites) betrachte. Intell = 28, m Metal

Die Oxalsaure zieht die Oxyde des Kobalts und Nickels mächtig an, denn sie entreifst dieselhen den machtigsten Sauren und bildet mit ihnen kaum auflösliche Salze. Man kann sie daher anwenden . um Kohalt - oder Nickeloxyd von Arseniksaure, Salpgtersaure, Schwefelsaure, Eisenoxyd etc. zu trennen. Diese Trennung geschieht zwar nicht augenblicklich bei niedriger Temperatur, aber schnell, wenn Warme mitwirkt und die Auflösung mit vielem Wasser verdünnt ist, wenn in ihr die genannten Sauren sehr vorwalten. Ich habe auf diese Art aus dem bei Kammsdorf aufgefundenen Hydrat des hasischen arseniksauren Nickeloxyd das Nickeloxyd getrennt, nachdem das Fossil in Salpetersaure aufgelöst ward und so aus 100 Theilen desselben eine Menge oxalsauren Nickeloxyds gewonnen, welche Lower & Chart, to Phys. 25 Bell v. 16.

. Reduction u. Scheidung durch Oxalsaure. 163

irch Zersetzung im Feuer 28 Theile metallisches ickel lieferte. Etwas arseniksaures Eisenoxyd, elches in jenem Fossile vorhanden ist, blieb in er Auflösung zurück und konnte durch Ammoiak gefällt werden. Wendet man in jenem Falle att der isolirten Oxalsaure das saure oxalsaure all an, so kann man überzeugt seyn, das alles lxyd gefällt werde, aber der Niederschlag enthalt inen kleinen Antheil Kali, welches indessen durch ehandlung des aus demselben durch die Wirkung es Feuers dargestellten Kobalt- oder Nickelmetalls nit verdünnter Salzsäure entfernt werden kann.

Ich habe im Laufe meiner Versuche über die hemischen Verhältnisse des Nickels und Kobalts uch Laugier's Methode, beide Metalle in ihrem rydirten Zustande von einander zu scheiden, geröft und sie zwar wahr aber nicht schnell genug um Zweck führend gefunden. Unser chemisches orschen muß auch auf möglichste Abkürzung der anfig vorkommenden Scheidungsprocesse gerichtet eyn.

Notes Terror den the ender at the content of the co

world arth every work else governor to the shape the trends of the shape and the shape

Das Coldered hat in miner yelp began harp a tuffender of the control of the first cold of the first transport of the cold of the last transport of the cold of the

anoless duch and Gallerie, and Brilley's al

What one Hanne Strienathame will e

But to the life of the second way to be seen of dank is come from they be of money of section the Agreed Survey and known during Schools and while workers, Condet when in turn walls

## semualeza eran Bert dininger (1 astultar urb nen Bereitung as an and

trefflichen Purpurfarbe bei der Oelmalerei the margifung des also. I searthen during this Wirkung

allabania della independentalla Grafen LE MAISTRE in Petersburg.

Aus dem Annals of Philosophy. Nr. 83. im Auszuge übersetzt Ton Meinecke.

Petersburg, 10 Mei Bro.

Die nachfolgenden Versuche wurden in der Absicht angestellt, eine Purpurfarbe auszumitteln, welche nicht blofs auf Email und Porcellan im Fluss sich hielte, wie der Cassiuspurpur, sondern auch in der Oelmalerei dienen konnte. Oft haben es Maler versucht, den Cassiuspurpur mit Oel oder Wasser anzuwenden, allein mit Oel gemischt hat diese Farbe keinen Körper und wird unrein und unangenehm, und mit Gummi angerieben dient sie wohl mit etwas Schwarz versetzt für dunkle Schattirungen, ohne jedoch ein gutes Purpur zu geben.

Das Goldoxyd hat in seiner salpetersalzsauren Auflösung eine natürliche Neigung zum Purpur: es bringt nicht allein mit Zinn diese Farbe hervor. sondern auch mit Gallerte, mit Stärke und mit verschiedenen Erden.

Wird eine dunne Starkeauflösung mit einigen Tropfen Goldauflösung gekocht, so erhält man einen, an Farbe dem Cassiuspurpur ähnlichen Niederschlag, allein die Farbe bleibt nur in der Feuchtigkeit und wird violett beim Trocknen. Hausenblase in geringer Menge der Goldauflösung zugesetzt giebt nach einigen Tagen an der Luft ein Purpur. Auch mit verschiedenen erdigen Salzen vermischt und durch kohlensaures Natron gefället stellt eine verdünnte Goldauflösung Verbindungen von Erden mit Goldoxyd dar, welche bei einem bestimmten Grade der Erhitzung eine Purpurfarbe annehmen.

Auf diese Erfahrungen gründete sich die Erfindung der neuen Farbe. Nach zahlreichen Versuchen mit verschiedenen Erden und deren Mischungen fand sich, dass die Verbindung von Gold
mit Alaunerde, hinlänglich erhitzt, der Purpurfarbe
am nächsten kam, zumal wenn eine sehr concentrirte Alaunerdeauslösung angewandt wurde: um
aber die Farbe vollkommen rein herzustellen, mussten noch andere Erden zugesetzt werden.

Das Goldoxyd verbindet sich auf verschiedene Weise mit den Erden, je nachdem die Auflösungen schwach oder stark sind. Wird eine sehr verdünnte Auflösung von schwefelsaurer Alaunerde mit Goldauflösung gefället, so entsteht eine bläulich gefärbte Verbindung von Alaunerde und Gold, oft auch eine röthliche, besonders beim starken Trocknen: im Feuer aber nimmt die Verbindung eine violette Farbe an. Eine sehr verdünnte Alaunauflösung dagegen giebt mit Gold ein gelbliches Präcipitat, das in der Hitze eine Purpurfarbe erhält. Mischt man schwefelsauren Baryt mit dieser Verbindung von Alaun und Goldoxyd, so bekommt

die Farbe Körper und mehr Lebhaftigkeit. Diese und andere Versuche leiteten endlich zu folgender Darstellung eines guten Goldpurpurs ohne Zinn:

Ein Theil trockne salzsaure Alaunerde, ein Theil schweselsaure Magnesia, vier Theile salzsaure Baryterde und fünf Theile kohlensaures Natron werden, jedes dieser Salze für sich, gepülvert, und darauf in einem Glasmörser zusammengerieben, mit so vielem Wasser, dass die Mischung feucht wird. Dann setzt man, unter beständigem Reiben der Salzmasse, verdünnte Goldauflosung langsam nach und nach hinzu, his die Masse eine leicht schwefelgelbe Farbe annimmt und die Consistenz eines Rahms hat. Das Reihen wird lange fortgesetzt, um eine Zersetzung der Salze zu bewirken, und zwar mit so wenig Wasser als möglich. Sobald man kein Aufbrausen mehr bemerkt und die Salze authören unter dem Pistill zu knirschen, setzt man mehr Wasser hinzu, um eine völlige Auflösung der Salze zu bewirken. Dieser Process ist langwierig aber nothwendig, um das Goldoxyd mit den Erden zu verbinden: das Gelingen des schwierigen Processes häugt davon ab. Dann lässt man das Gemisch 24 Stunden lang im Morser stehen und rührt es mit einem Glasstabe von Zeit zu Zeit um; darauf gießt man dasselbe in eine Schaale und lässt das Pulver sich setzen. Die überstehende Füssigkeit wird mit einem Heber abgezogen und der Niederschlag im Schatten getrocknet.

Nach dem Trocknen ist der Niederschlag gelblichweifs. Derselbe wird unter der Muffel zum Rothglühen gebracht. Zu dem Ende legt man das Pulver auf eine Platte von Silber oder Porcellan von 1 bis 2 Linien Dicker und nimmt die Platte sogleich aus der Muffel heraus, sobald das Pulver seine Purpurfarbe angenommen hat. Lasst man es zu lange in der Hitze, so fallt die Purpurfarbe oft ins Violett. Diess wird durch den im Palver zurückgebliebenen Salzgehalt verursacht; denn wenn man diesen durch Waschen mit Wasser entfernt, so behalt die Mischung von Erden und Goldoxyd auch in stärkerer Hitze ihre Purpurfarbe.

Diese im Kleinen angestellten Versuche können vielleicht weiter vervollkommet werden durch eine noch günstigere Mischang von Salzen: allein auch so lässt diese Farbe kaum etwas zu wünschen übrig. Vermischt mit Oel oder Gummi wird dieses Purpur voll und lebhaft und entspricht überhaupt, wie viele Versuche gezeigt haben, allen Forderungen der Malerei.

Die Stärke der Farbe noch mehr zu erhöhen durch einen vergrößerten Zusatz an Gold, wollte nicht gelingen: das Porpur nahm dadurch vielmehr eine Neigung zum Violett an; doch kann man sich auch dieser Farbe in einigen Fällen mit Vortheil Ueberhaupt sind die ins Violette sich bedienen. ziehenden Purpurfarben leicht darzustellen: fast alle Erden liefern sie mit Goldoxyd, aber das ächte Goldpurpur für die Oelmalerei möchte wohl schwerlich auf einen andern als dem angezeigten Wege zu erhalten sevn.

Zur Oelmalerei muss diese Farbe sorgfältig mit einer Mischung von trocknendem Oel und Firnis angerieben worden. Man trägt sie zuerst in einer dünnen dorchsichtigen Lage auf; beim zweiten Auftragen erhält sie alle Lebhastigkeit, deren sie fahig 168 Graf Le Maistre üb. eine neue Purpurfarbe,

îst, und woran sie dem Carminlack gleicht. Zur Grundirung aber nimmt man Neapler Roth.

Diese haltbare Farbe schickt sich auch vorzüglich gut für Miniaturmalerei, insbesondere statt Karmin für Fleischtinten. Mit Vermillion vermischt
giebt sie schone Abanderungen. Das Licht, wodurch leichte Schattirungen von Karmin leicht zerstört werden, wirkt eben so wenig auf diesen Goldpurpur, als das Feuer. Daher ist diese treffliche
reine Purpurfarbe für alle Arten feiner Malerei
gleich vorzüglich.

the control of the bolto bears (1995) to the shall be the

on the sine Top Maries work auch to within a series of the series of the

And One affect and already to the megality and the condition of the condit

Tarrent by the state of the state of

the state of the state of the state of

Arrest . . . sallanda train . . dita a man d

entire Without a der Temperature von

hands, wurde, so stedele at

# fabrikmäßig da gestelltes essigsaures Blei

untersucht in antersucht

ze sh healthnas work aven deserte u

#### Th THOMSON.

Aus den Annals of Philosophy Nr. 85.

Charles Macintosh, Besitzer einer Bleizuekerfabrik zu Glasgow, erhielt zufällig bei der Bleizuekerbereitung ein Salz in großen rhomboidalen Krystallen, die sich von den Krystallen des gewöhnlichen Bleizuekers gänzlich unterscheiden, und daher einer genauern Untersuchung unterworfen wurden.

Die Krystalle sind weiß und durchsichtig, und stellen niedrige rhomboidale Prismen dar, mit Winkeln von 106° und 74°. Jedes Prisma ist an einem Ende zugeschärft durch zwei Flächen, die von den schmälern Seitenflächen des Prisma ausgehen und einen Winkel von 150° bilden. Die Krystalle sind an der Luft unveränderlich.

Ihr Geschmack ist süßlich zusammenziehend wie gewöhnlicher Bleizucker. Ihr spec. Gewicht ist 2,575. Bei einer Temperatur von 60° F. lösen 100 Theile Wasser 54,8 Th. des Salzes auf. Es ist auflöslich in Alkohol wie Bleizucker.

In mässiger Hitze schmilzt das Salz und wallt auf unter Entwicklung von Wasser; in verstärk-

ter Hitze entwickelt sich Essigszure. Als das Salz einige Minuten in der Temperatur von 504° F. erhalten wurde, so siedete es anfangs heftig, aber wurde bald plötzlich fest. In diesem Zustande fand es sich verwandelt in ein orangegelbes Pulver, das aus zwei Theilen Bleioxydul und einen Theil metallisches Blei bestand.

Um die Menge der Essigsäure in diesem Salze zu bestimmen, wurden 50 Gran desselben in destillirten Wasser aufgelöst, und gefällt durch gesättigtes kohlensaures Kali, wobei man das Gewicht des zur Fällung des Bleis nöthigen Kalisalzes genau bestimmte. In zwei Versuchen fand sich die Menge der Essigsäure in 50 Gran des Bleisalzes zu 11 Gran, so dass 100 Gran dieses Salzes 22 Granthalten.

Zur Bestimmung des Gehalts an Bleioxydul wurden drei Versuche angestellt.

Bei dem ersten Versuche wurden eine Menge von 50 Gran des Salzes zersetzt durch gesättigtes kohlensaures Kali und das dadurch erhaltene kohlensaure Blei bestimmt.

Bei dem zweiten Versuche zersetzte man 50 Gran des Salzes in einer Hitze von 504° F., und wog den Rückstand.

Bei dem dritten Versuche fällte man 50 Gr. des Salzes durch Schwefelsäure und wog das erhaltene schwefelsaure Blei nach dem Aussüssen und Trocknen.

Diese drei verschiedenen Versuche gaben bei ihrer Berechnung nahe gleiche Resultate, nämlich beinahe 29,5 Gr. Bleioxydul, oder im 100 des Sal-

>

5g Theile Oxydul. Für den Wassergehalt bleialso etwa 19 Procent.

Hiernach ist dieses Salz ein wasserhaltiges bashes essigsaures Bleioxydul, zusammengesetzt in Theilen aus

| Bleioxydul<br>Essigsaure |    | •   | • | • | •  | 59<br>22 |
|--------------------------|----|-----|---|---|----|----------|
| Wasser                   | ٠, | • . | • | • | •• | 19       |
|                          | •  |     |   |   |    | 100 *).  |

Dieses Sals unterscheidet sieh also durch seine sehr geringe Baseität von den beiden andern basischen Essigbleisalzen, deren Zusammensetzung nach Berzelius folgende ist:

91.3 Oxydul 5.7 Siure 3 Wasser 86.71 — 13.29 — — —

Der gemeine Bleizucker oder das neutrale essignaure Blei besteht nach Berzelius aus

58,71 Oxydul 26,00 Säure 14,3 Wasser.

(Vergleiche dieses Journal XXVII. 125.) so dass also,
Säure und Wasser zusammengerechnet, das Verhältniß
swischen der Base und der wasserhaltigen Saure in
den leichtbasischen und dem neutralen Bleizucker

ž.

# Bemerkungen

on cer Hero in a secondary

## Scheidung der Bittererde von Kalkerde

vom.

#### Prof. MEINECKE.

In den Ann. d. Chemie 1819. Nov. 259. gieht champ an, dass die Bittererde von dem Kalk leichtesten und sichersten durch kohlensauerl Ammonium geschieden werden könne. Diess fahren, welches früher Döbereiner \*) vorschlug läufig durch einen Schreibsehler \*\*), indem "lensäuerlich" statt "kleesauer" oder "kohligsa gesetzt worden) ist von Pfaff \*\*\*) und Trommschon geprüft und als unzulänglich gesunden.

Nun behauptet aber Lonchamp, dass die wendung des kohlensäuerlichen Ammoniaks dann unsicher werde, wenn man die damit eetzte Mischung von Kalk - und Bittererdesseine beträchtliche Zeit, etwa einen Tag lang st lasse und nicht sogleich in den ersten Stunden Fällung das Präcipitat des kohlensauren Kalks

<sup>\*)</sup> Dieses J. XVII. 78.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. dieses J. XXIII. 125

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. dieses J. XXI. 74.

das Pilter bringe, indem sich sonst auch etwas kohlensanre Bittererde niederschlage. Es scheint indefs, als wenn der Fehler, welcher durch die Zeit
eines Tages entsteht, ebenfalls, wenn gleich auf geringere Weise, in einigen Stunden eintreten müsse.
Auch führt L. für die Brauchbarkeit seiner Methode nur einen einzigen Versuch als Beweis an.

Pfuff \*) hat diese Methode in einer Reihe von verschieden abgeänderten Versuchen geprüft, worans hervorgeht, dass thre Unzulänglichkeit auf einem ganz andern Grunde beruht, als auf dem Unterschiede einiger Zeit bei der Dauer der Operation. Aus einer Mischung von Kalk - und Bittererdesalzen wird nämlich nur dann durch ein kohlessaures Ammonium die Kalkerde ohne Beimischang von Bittererde gefallt, wenn die Menge des Kalksalzes wenigstene so viel betragt, das das durch seine Zersetung gebildete Ammoniaksalz hinreicht. um mit dem vorhandenen Bittererdesalze sin aufgelöst bleibendes Doppelsalz zu bilden. Ist weniger Kalksalz vorhanden, so wird ein Theil der Kohlensaure mit der Bittererde sich als unaufbeliche kohlensaure Bittererde zugleich mit dem Kalk ausscheiden. Selbst bei einem großen Uchermasse an Kalksalz ist diess Verfahren unsicher. indem dann nicht aller Kalk gefallt wird.

Auch die Fallung des Kalks durch kleesaures Ammonium aus der Mischung der Kalk- und Bitterrdesalze soll nach Lonchamp unsicher werden, wenn diese Operation langer als einige Stunden dauert, indem sich dann auch kleesaure Bittererde

<sup>&</sup>quot;) A. a. O.

mit niederschlagen soll. Dass aber auch hierbei nicht die Daner der Operation, sondern eine schlerhaste Leitung desselben eine unvollkommne Scheidung der beiden Erden veranlassen kann, zeigte Du Menils Abhandlung \*) über einige Kautelen bei Scheidung der Talkerde von der Bittererde.

Ist aus einer Mischung von Kalk - und Bittererdesalzen der Kalk ausgeschieden, so fället man, um eine Controlle zu haben, auch zuletzt die Bittererde, und zwar nach Wollaston und Murray durch phosphorsaures Ammonium, nach Andern aber durch kohlensäuerliches Kali oder Natron. Lonchamp empfiehlt hierzu reines Kali, und zeigt, daß die kohlensäuerlichen Kalien die Bittererde nur unvollkommen fällen, indem dabei kohlensaure Bittererde aufgelöst bleibt. Auch dieß hat früher schon Du Menil, a. a. O. gezeigt. Vergl. auch Bucholz in diesem Journ. XVII. 56.

Um aus einer Verbindung von kohlensaurem Kalk und Talk die Erden zu scheiden, behandeln Einige diese kohlensaure Verbindung mit Schwefelsaure, glühen darauf die entstandenen schwefelsauren Salze, um die überschüssige Säure zu vertreiben, und sondern dann durch Auslaugen mit Wasser das Bittersalz von dem Gyps. Dieses Verfahren wird nach Lonchamp nicht bloß dadurch unsieher, daß ein Theil Gyps sich mit dem Bittersalze auflöst, sondern auch dadurch, daß ein Theil des stark geglüheten Bittersalzes unaufgelost bleibt, indem durch heftiges Glühen das Bittersalz einen Theil seiner Säure verlierte. Auch ohne Säurever-

D 40 16 C

<sup>\*)</sup> Dieses Journ. XXVII. 48.

ust wird ein hoftig geglühetes Bittereels schwierig

Wenn es bei einer Analyse einer Kalk-Talknischung nicht darauf ankommt, diese beiden Eren wirklich su trennen, soudern nur ihre relatien Mengen zu bestimmen, so wird gewiß Richers stochiometrische Methode die sicherste seyn,
fonach man die Mischung mit verschiedenen Stüsen verbindet und dann aus den Gewichtszunahmen
uf die Bestandtheile der Mischung durch Rechnung
chließt. Ein solcher Versuch wurde als ein Exemel aus der Mischungsrechnung berechnet werden.

1 ( ) read to be at manage and a bung to a Buck Courses Line . Lower Land or as become and a g large Sie was g obin, kie o un la acmanital , , Service II sale that make the register of a 11 Jonath with I like country of the series som that it is begin sie Hunge hadle, war " a the geweindiche accuent norch k is a transmission, moven the are wearehed that erigeld, geroled worder. Wear veriffer various who becomes to its stant it was colliars in a area room and a continuous transfer and a Company with a second of of clandation are وو المال در The graph Solver of the free day edujes on the comio have also t 2 7 100 33 post 2 12 15 17 17 Ald gard and A web me treed a configuration

hung nicht darauf ankammt, diese freiden Er-

es hat cour Analysa ciner Kath. Tath-

festen Exerements der Riesenschlar

Edm. DAVY, Professor der Chemie und Sekretair Institute zu Cork.

Aus dem Englischen ') von Meineske.

Vor einiger Zeit war zu Cork eine Riesensel ge, Boa Constrictor, von etwa 12 Fuss Lang sehen. Sie war ganz zahm und so kirre, daß ein Zuschauer es erlaubte, sie sich um seinen schlang: sie schien sich dann über die Wärme Kleider zu freuen und daran zu laben. Sonst sie still und nur wenn sie Hunger hatte. w sie belebter. Ihre gewöhnliche Nahrung ware bendige Kanninchen, wovon ihr alle vierzehn etwa eins gereicht wurde. Wenn sie diess ver ren wollte, so zerdrückte sie es vorher und w es dann ohne zu kauen hinunter. Ihr Excre gab sie auch alle vierzehn Tage ein Mal von Diese Masse ist von eigenthümlicher Beschaffer and daher wird eine chemische Untersuchung selben nicht ohne Interesse sevn.

1. Das Excrement ist im frischen Zus weich, wird aber hart an der Luft. Das hier

<sup>&</sup>quot;) Philosophical Magazine 1819. Och

tersuchte Stück war etwas größer als ein Taubenei, von unregelmäßiger Gestalt, und an der Oberfläche mit verschiedenen Erhöhungen und Vertiefungen versehen. Es war graulichweiß und den Kalk an Bruch und Farbe ahnlich, doch etwas leichter zerbrechlich und im Pulver einiger Maassen fettig anzufühlen. Der Geruch war etwas stechend und nicht unangenehm. An specifischen Gewicht war die Substanz fast dem Kalke gleich.

- 2. In einem Platinlössel über der Weingeistlampe erhitzt wurde das Pulver des Excrements zuerst braun und darauf schwarz: es verbreitete einen ammoniakalischen Geruch, wie zersetzte thierische Substanz. Wurde das Pulver einige Minuten in der Rothglühhitze erhalten, so verzehrte es sich mit Flamme und ließ nur einem sehr geringen Rückstand übrig, der an der Lust zersloß, das Curcumapapier braun färbte und mit Ausbrausen sich in Salzsäure auslöste. Die salzsaure Auslösung wurde durch blausaures Kali blau und gab mit Ammonium ein wenig lichtsarbnes slockiges Präcipitat. Hiernach scheint der Rückstand aus kohlensäuerlichem Natron, phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd zu bestehen.
- 5. Das Excrement selbst war unauflöslich in Wasser, in Alkohol und in Salzsaure, auch bei der Siedehitze. In Schwefelsaure löste es sich allmählig auf, unter Entwicklung kleiner Gasblasen.
- 4. In starker Salpetersäure löste es sich leicht und mit Aufbrausen auf. Das entwickelte Gas schien Salpetergas zu seyn, da es an der atmosphärischen Luft sich in rothe Dämpfe verwandelte. Auch verdünnte Salpetersäure löst das Excrement auf, unter

geringer Gasentwicklung. Die salpetersaure Auflösung giebt heim Abdunsten zur Trockne eine Masse von schöner Nelkenfarbe. Setzt man wieder Wasser dazu, so entsteht eine carminrothe Auflösung, welche sich nach und nach wasserhell aufklart, indem sich eine röthliche Substanz niederschlägt. Diese Versuche beweisen das Daseyn der Harnsäure in diesem Excrement, und die röthliche Substanz scheint die von Prout beschriebene Verbindung von Purpursäure und Ammonium zu seyn.

5. Fünf Gran des Excrements wurden in verdünnter Salpetersäure aufgelöst, und durch Siedehitze wieder zur Trockne abgedunstet, worauf aufser der röthlichen Substanz, welche sich an das Glas ansetzte, noch eine gelbe wachsartige Masse zurückblieb. Bei der zerstörenden Destillation setzte sich eine ähnliche wachsartige Masse im Halse der Retorte ab. Dieses gelbe Sublimat hatte anfangs einen unangenehmen Geruch, der von einer anhängenden öligen Substanz herzurühren schien. und an der Luft nach einigen Stunden verschwand. Der Geschmack war stechend und eigenthümlich. Die Masse war weich und leicht zu zerreiben. Sie war flüchtig. Sie löste sich in Wasser, in Alkohol, in Sauren und Alkalien unter Mitwirkung der Hitze auf, wurde aber aus ihrer alkalischen Auflösung nicht wieder durch Salzsaure gefället. Im trocknen Zustande wirket die Masse nicht auf die Farbe des feuchten Lackmuspapiers, aber wenn sie in warmen Wasser aufgelöst ist, so röthet sie den Lackmus. Im Allgemeinen schien diese Substanz der von Scheele aus der Harnsäure durch Sublimation dargestellten und von Henry beschriebenen Materie abnlich zu seyn.

downer is there as view to mile a theft.

- 6. Concentriite alkalische Auflösungen lösen mit Hülfe der Hitze das Excrement auf; dabei entwickelt sich ein ammoniakalischer Geruch. Werden die alkalischen Auflösungen mit Salzsäure oder Schwefelsäure behandelt, so entsteht ein weißer oder gelblichweißer Niederschlag in Form kleiner schimmernder Blättchen (wie Benzoesäure), oder kleiner prismatischer Krystallen. Dieser Niederschlag fühlt sich sanft und fettig an, löst sich kaum in heißem Wasser, aber leicht und mit Aufbransen in Salpetersanre auf. Die salpetersaure Auflösung giebt beim Abdunsten einen gelben Rückstand. der mit einem Tropfen Ammonium benetzt sogleich eine schöne rothe Farbe annahm. Der Niederschlag war also Harnsäure. Bei einem andern Versuche wurde aus 10 Gran in reinem Kali aufgelöstem und darauf mit Salpetersäure behandelten Excrements 1 Gran Harnsäure dargestellt.
  - 7. Bei der trocknen Destillation liefert das Excrement verschiedene Producte. Aus 10 Gran des rothglühend eine Viertelstunde lang erhitzten Excrements entwickelten sich über Quecksilber etwa 6 Cubikzoll Gas, 17 Gr. der gelben und 11 Gr. einer braunen mit stinkendem Oel gemischten Substanz, und es blieben 3 Gr. schwarze kohlige Masse zurück. Das Gas wurde nicht genau untersuht; nach einigen oberflächlichen Versuchen schien es aus Stickgas, Ammomium und Kohlenwasserstoffgae zusammengesetzt zu seyn. Es hatte einen stinkenden Ammoniakgeruch; durch Wasser wurde 1 seines Volums leicht verschluckt; ein Theil des Rückstandes war brennbar und das Uebrige löschte die Flamme aus. Der kohlenartige Rückstand, an

180 Edm. Davy üb. d. Excrem. der Riesenschl.

Gewicht 3 Gran, verzehrte sich beim Rothglühen in einen Silbertiegel allmählig und hinterlies nur ein Residnum von I Gr., das sich bei der Untersuchung als ein Gemisch von kohlensäuerlichem Natron, phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd verhielt.

Aus diesen Versuchen ergiebt sich für das Exerement der Riesenschlänge keine einfache Zusammensetzung. Harnsäure ist ein Hauptbestandtheil desselben, aber es enthält auch Ammonium, und in geringer Menge kohlensäuerliches Natron, phosphorsauren Kalk und Eisenoxyd.

John Davy lässt in seiner Abhandlung über die Harnorgane und die Secretionen einiger Amphibien den festen Harn der Schlangen aus beinahe reiner Harnsäure bestehen: die obigen Untersuchungen — das Excrement der Riesenschlange ist nämlich nichts anders als deren fester Harn — stimmen damit nicht überein. Doch kann vielleicht die verschiedene Lebensart der Thiere im gezähmten oder freien Zustande hier eine Verschiedenheit bewirken.

Mining sine a cureful net .... emittee ? ....

a sining of the contribution of the contribution of the contribution of

months with the the one of a few many

The state of the season of the state of the

The second of th

Color palant action !

Lawrence of the data

what home smut the number

amments the Lat words are

Analyse verschiedener animalischer Substanzen

And dem Englischen \*) von Meinecke.

. Analyse des Eiweises.

Dat mer Analyse dienende Eiweis wurde aus dem Blute einer an leichter Inflammation leidenden aber brigens gestinden Person ausgeschieden und als reises Eiweise erkannt. Vier Gran des wollkommen strockneten und gepülverten Eiweises gaben mit kapisettayd zersetzt.

Hiernach enthielten vier Gran Eiweiß

Mke.

<sup>&#</sup>x27;) Medico, chirprgical Transactions. Vol. IX. Part.II.

Wenn hiebei der Luftdruck und die Temperatur nicht augeführt worden, so darf man die Barometerhöhe von 50" engl. und 62° F. Temperatur als Mittel annehmen, wordber man in England seit Kirwan ziemlich allgemein bei Gewichtsbestimmungen übereingekömmen.

ZUA = JA I Donnous A Untersuchung

Tite of e ciniger . Hoteland

ungewöhnlichen Bestandtheile des Harns

Dr. W. PROUT.

Aus dem Englischen ") übersetzt von Moinecke.

ind no 1. Untersuchung des rothen Sediments.

In dem Harn der Fieberkranken setzt sich bekanntlich oft ein rothes Sediment ab. Hierin finden sich stets Spurena von Salpetersaure, was gewifs sehr merkwürdig ist. Man entdeckt die Saure leicht, wenn man das Sediment mit etwas ätzenden Baryt digerirt. Der dadurch gehildete salpetersaure Baryt löst sich auf, während die übrigen Bestandtheile des Sediments im Wasser unaufgelost zurückbleiben. Setzt man nun der Auffösung des salpetersauren Baryts schwefelsaures Kali zug so erhalt man nach dem Filtiren und Abdampfen salpetersaures Kali.

Mit dem rothen Sediment werden oft abuliche Absetzungen verwechselt, daher einige Arten desselben keine Salpetersäure zu enthalten scheinen. So fand sich auch in den Harn einer podagrischen Person Ginen dunkel ziegelrother Niederschlag. worin Keine Salpetersaure gefunden werden konnte. Die salpetersaurehaltigen Sedimente dagegen sind Saucratoli 4 - = 10.00 mehr hellroth.

<sup>15,00 / 100&</sup>lt;del>,000</del> \*) Medico - chirurgical Transactions IX. 494 f.

Die eigentliche Zusammensetzung dieser salpeersänrehaltigen Sedimente ist schwierig mit Sichereit zu bestimmen: den Anschein nach sind sie ei-Verbindung von Harnsteinsäure, Salpetersäure nd Purpursaure mit einigen Basen, inshesondere nit Ammonium und Natron. Eine besondere Saue (rosige Saure), welche Proust darin finden will, ist sich nicht annehmen, wenigstens hat man dair keine genügenden Roweise.

Wahrscheinlich sondern sich die Salpetersäure und die Harnsteinsäure in diesem Sedimente urpringlich zugleich ab, und die darin gefundene Purpursäure oder vielmehr das purpursaure Ammonium, wovon die Farbe herrührt, wird erst gebildet durch die Einwirkung der Salpetersäure auf

die Harnsteinsäure.

## 1. Vergleichende Untersuchung des Harns und des Blutwassers diabetischer Kranken, butten

this let under wurden.

diabetische Blut unterscheidet sieh dem luisern Ansehen nach nicht merklich von dem geunden, und wenn zuweilen das Blutwasser molkig der milchicht erscheint, so findet man dies auch ei andern kranken, selbst bei gesunden Personen, esonders kurz nach der Mahlzeit.

Das specifische Gewicht des Serums des Bluts nd des Harns von ein und demselben diabetischen des Serums

des Harns

100 Gran des diabetischen Serums, langsam abdampft and stark getrocknet, gaben einen Rückand von 10 Gran fester Substanzen, welche beanden aus

## 186 Prout über Bestandtheile des Harns.

Nahe übereinstimmend mit dem von Murcet und Berzelius angegebenen Verhältnis der Bestandtheile des gesunden Blutwassers.

abgedampit und getrocknet, gaben 11,7 Gr. Rückstand, der fast ganz aus Zucker bestand.

Das Eiweiss aus dem diabetischen Blutwasser gab bei der Analyse vermittelst Kupferoxyd ganz dieselben Bestandtheile, die in den Eiweiss des gesunden Blutwassers, so wie in den gewöhnlichen Eiweiss gefunden wurden.

Um die Verhaltnisse des Stickstoffs in dem Rückstande des diabetischen und des gesunden Harns zu finden, wurden 100 Theile von dem ersten (nach Absonderung der Salze) und eben so viel von dem letztern mit Kupferoxyd verbrannt: jenen gab nur 6.5 Pc. und dieser 55 bis 40 Pc. Stickstoff.

Da nach dem vorigen in dem Blutwasser nicht der Ursprung des zuckerigen Harns zu suchen ist, so war noch zu untersuchen, ob der Cruor des diabetischen Kranken etwas Eigenthümliches habe: allein in dem diabetischen und in dem gesunden Cruor fanden sich völlig gleiche Bestandtheile.

Schlüsse hieraus zu ziehen, wird dem Leser überlassen \*).

smisH ash

<sup>\*)</sup> Vergl. Dr. Meiseners sorgfältige und genaue Untersuchungen eines diebetischen Harns unter verschiedenen Umständen und bei verschiedenen Stadien der Krankheit, in diesem J. XXVI. 79 f.

# Thomson's Analyse des Picromels.

Thomsons Anglyse de Lu appelle

dir., which style o Francis and the Cal Lupher of the Cold and to ble

william and out to Vasser.

Aus dem Englischen ) von Meineoke.

Die eigenthümliche Substanz der Ochsengalle nannte Thenard Picromel. Berzelius gab eine einfache Methode an, sie darzustellen. Sie wird durch Schwefelsäure in Gestalt einer grünlichen harzahnlichen Masse gefällt, die man sonst Gallenharz nannte. Vermengt man diese durch Schwefelsäure gefällete Substanz mit etwas kohlensauren Baryt, und erhitzt man das mit Wasser angefeuchtete Gemisch in einem Sandbade, so verbindet sich nach und nach die Schwefelsäure mit der Baryterde, und das Picromel wird frei und löst sich in dem Wasser auf. Diese Auflösung giebt nach dem Abdunsten reines Picromel.

Das Picromel ist grünlichgelb; auflöslich in Wasser und Alkohol. An Ansehen und Geschmack gleicht es der Sarcocolla. Erhitzt man es mit Kupferoxyd, so erhält man als Gasproduct bloß Kohlensaure; läßt man aber diels Gas durch trocknen salzsauren Kalk streichen, so setzt sich Feuchtigkeit ab. Hieraus kann man schließen, daß das Picromel bloß besteht aus

Kohlenstoff Wasserstoff und Sauerstoff.

<sup>&</sup>quot;) Aus den Ann. of Philos. 1819. Jul.

## 188 Thomsons Analyse des Picromels.

Um das Verhältnis dieser Bestandtheile zu finden, wurde 1 Gran Picromel mit 140 Gr. Kupferoxyd zersetzt. Es entstanden 4,2 Cubikzoll Kohlensäure und 0,2 Gran Wasser.

Wenn nun 4,2 C. Z. Kohlensäure unter mittlerm Stande des Barometers und Thermometers 1,95 Gran wiegen, und diese 0,551 Gr. Kohlenstoff, 0,2 Gr. Wasser aber 0,022 Gr. Wasserstoff enthalten, so besteht 1 Gr. Picromel aus

| Kohlenstoff  |     | Wat He      | PRIN. | . way  | 0,531  |
|--------------|-----|-------------|-------|--------|--------|
| Wasserstoff  | y.  | 1           | SOF   | Wirth. | 0,022  |
| Sauerstoff   | TO: | in the last | 10000 | HEIM   | 0,447  |
| MININ STREET | 45  | THRULA      | URG-  | 1.000  | 1.000- |

.51

In stöchiometrischen Antheilen, und diese wieder in Gewicht übertragen, erhalten wir als Zusammensetzung des Picromels:

6,875 100,00.

041-12

Diese Bestimmung ist das Mittel aus fünf Versuchen.

Wir sehen aus dieser Analyse, dass das Picromel vom Zucker und Gummi sich durch einen geringern Wasserstoffgehalt unterscheidet. Die völlige Abwesenheit des Stickstoffs giebt dieser thierischen Substanz den Charakter einer vegetabilischen.

Kohlenstoff

V scott stoff total

Jal .ge8 - solide to man and and (

A u s z u g

eteorologischen Tagebuches

T A 110

Professor Heinrich

i m

egensburg.

Februar 1890.

| Mo-      | STEEL ST          | Ва                   | rome             | ter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| mats-    | -                 | 7                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Tag.     | Stunde.           | Maximum.             | Stunde.          | Minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mediun            |
| -1.      | 4 F.              | 27" 2",75            | 10 A.            | 27" 1",00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 2.       | 10 A.             | 27 0, 78             | 6 F.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 - 0,           |
| 5.       | 10 A.<br>9 A.     | 27 1, 80<br>27 2, 80 | 6 F.<br>3. 5 F.  | 27 0, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360               |
| 5.       | 10 F.             | 27 3, 71             | 4 F.             | 27 3, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The second second |
| 6.       | 10 A.             | 27 3, 68             | 6 F.             | 27 2, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |
|          | 10 F. A.          | 27 4, 46             | 4 F.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 4,             |
| 7.<br>8. | 10 A.             | 27 4, 65             | 4 F. A.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 4,             |
| 9.       | 4. 6 F.           | 27 4, 36             | 10 A.            | Control of the Contro | 27 3,             |
| 10.      | 4½ F.             | 27 2, 55             | 8 A.             | 27 1, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 2,             |
| 21.      | 10 A.             | 27 2, 78             | 4 F.             | 27 1, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 1,             |
| 12.      | 4 F.              | 27 2, 14             | 4 A.             | 27 1, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 1,             |
| 15.      | 5 F.              | 27 1, 51             | 4½ A.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 0,             |
| 14.      | 10 A.             | 27 2, 05<br>27 2, 94 | 4 F.<br>2 F.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 1,             |
| 10.      |                   | -                    | 7 10 2           | - Total - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 |
| 16.      | 4 F.              | 27 2, 66             | 10 A.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 1,             |
| 17.      | 10 A.             | 27 1, 37             | 5F. 4A.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 1,             |
| 18.      | 4. 10 F.<br>4½ A. | 27 1, 28<br>27 1, 25 | 4 A.             | 27 0, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 1,             |
| 19.      | 10 A.             | 27 1, 50             | 4 F.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 0,             |
|          |                   |                      | -                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 21.      | 10 A.<br>10 F.    | 27 2, 64             | 4 F.<br>4. 10 A. | 27 1, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 2,<br>27 2,    |
| 23.      | 4 F.              | 27 1, 11             | 10 A.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 2,<br>27 0,    |
| 24.      | 5 F.              |                      | 8. 10 A.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 10,            |
| 25.      | 3 F.              | 26 8, 72             | 5 A.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 8,             |
| 26.      | 10 A.             | 26 11, 78            | 6 F.             | 26 8, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 9,             |
| 27.      | 12. 2 A.          | 27 1, 41             | 5± F.            | 27 0, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 1,             |
| 28.      | 4 F.              | 27 1, 04             | 4 A.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 0,             |
| 29.      | 5 F.              | 27 0, 01             | 10 A.            | 26 10, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 11,            |
| Im -     | d. 8. A.          | 27 4, 65             | d. 25. A.        | 26 7, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 1,             |
| ganz.    | - 19              | 1000                 | 12 X             | A STATE OF S | 7 27              |
| Mon.     | 4 5 11 11         | 1                    | Secretary of     | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 10              |
| 100      | 11 17 3           | 1000                 | 12 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Late          |
|          |                   |                      | No.              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                 |
| 1400     |                   | 2000                 | 3-5-             | Physical Indiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total Sales       |

| nometer.                  | neter. Hygrometer. |               |                     | Winde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mi- Me-                   | Ma-<br>xim.        | Mi-<br>nim.   | Me-<br>dium.        | Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0,3 +0,10                 | 575                | 437           | 551,4               | OSO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1,6 -1,18                 | 545                |               | 518.5               | SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2,4 -1,74<br>1,5 -1,24    | 595                |               | 556,9               | OSO. 1<br>SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OSO. 1<br>SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5,7 -1,66                 | 620                |               | 597,1               | OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5,3 -2,36                 | 558                | 491           | 506,4               | OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0,5 10.96                 |                    | 428           | 464,1               | OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 0,5 +0.96                 | 475                |               | 408,9               | SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO. SW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2,0 -1,32                 | 571                | 510           | 550,6               | SW. SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SO SW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1,8 -1,41                 | 409                | 312           | 366,0               | 80. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1,3 +1,06                 | 610                | 367           | 488,6               | SO. WNW.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wsw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 0.4 +1,30                 | 555                | 434           | 502,9               | OSO. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 0,7 10,89                 | 670                | 535           | 620,4               | ONO. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2,5 -0,97<br>4,2 -2,57    | 685                | 570<br>599    | 595,4<br>643,7      | ONO. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Series Secretification    | -                  | -             | September 1         | ONO. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO. 2 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 7,2 -5,85                 |                    |               | 644,3               | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO. SO. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 5,0 -2,27                 | 615                |               | 566,2               | 080. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4.5 -2,56                 |                    | 425           | 541,2               | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5.8 - 0.59                |                    | 567           | 586.9<br>615,7      | ONO. 1. 2<br>NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO. SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Special Section in        | -                  | TID TA        | Married To          | Land of the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 0,0 +2,65                 | 677                |               | 606,8               | NNO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0,4 -1,41                 | 597                |               | 540,3               | NO. SO. 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 0,0 1,17                  | 547                |               | 522,2<br>429.0      | ONO. 1<br>SSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O. S. 1<br>OSO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 0,2 -1,41                 | 464                |               | 565,1               | SO. NO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O. N. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Marine Street             | The same           | To local de   | STATE OF THE PARTY. | HILL AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 0.8 +2,15                 | 588                |               | 555.6               | ONO. 2. 5<br>NO. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ONO. 5<br>NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| -1.8 - 0.19 $-5.4 - 0.43$ | 727<br>688         | 579           | 679,5               | NO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO. SO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2,6 -0,84                 |                    |               | 581,6               | SO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| -                         | -                  | THEFT         |                     | Caned deal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The state of the s |  |
| 7,2 -0,52                 | 727                | 209           | 537,03              | - Decision I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 E-3-1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| IE OF S                   | 100                | 0             | V-SE                | On Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOT A ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| - 6 -                     | -                  | W. F.         | 12 /6               | Continues of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | William III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| -                         | -                  | <b>Manual</b> | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| THE REAL PROPERTY.        | A PROPERTY         | 1000          | 1000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| of Taking a               |                    |               | BL VI               | 60. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

the name of the last of the la

baive Summar Uebers nuth der Wittern NAME AND ADDRESS OF CONTRACTOR Vormittags. Nachmittans. Nachts. Heitere Tage Trab. Windig. Tr. Sehr dunkel. Trab. Trab. Schöne Tage Trab. Trab. Vermischte T 5. Trüb. Trab. Trob. Trube Tage Trüb. Trab. 4. Trüb. Trob. 12 5. Schon. Heiter. Tage mit Wi Tage mit Stu Vermischt. Trab. Trob. Nebel. 6. Vermischt. Tage mit Nel Trüb. Schön, Nebel 7. Trab, Nebel. Heiter, Tr. Nebel Tage mit Res Verm. Schön. Trüb. Nebel. Trüb. Nebel. Trub. Nebel. Trab. Nebel. 9 Tage mit Sch Trab. Reif. Trab. Nebel. Tage mit Rei Verm. Wind. Tr. Nebel. Regen. Sehön. Heiter. 11. Heitere Näch Trab. Verm. Vermischt. Trab. Heiter. 12. Heiter. Wind. Trüb. Wind. Trüb. Wind. Schöne Nacht Heiter. Wind. Trüb. Wind. 13. Heiter. Wind. Trub. Wind. Vermischte Na Tr. Verm. Wind. Heiter. Wind. Trübe Nächte Nachte mit W Trüb. Schnee. Trüb. Nebel. Heiter. Heiter, Schon, 16 Trub. Schnee. Trib. Nachte mit St Verm. Wind. Vermischt. Heiter. Wind. Nächte mit No Trub. Wind. Trab. Schön. 19 Nächte mit Re Vermischt. Schon, Wind. Heiter. Wind. Nachte m. Schi Verm. Wind. Verm. Trab. Heiter. Wind. Trab. Wind. Trüb. Wind. 21, Betrag des R Vermischt. Trab. Neblicht. Trob. u. Schneewas 23 Heiter. Tr. Nebel. Regen Tr. Nebel. Reif. Regen. Nebel. 21/5 Lin Trab. Nebel. Trab. Verm. Tr. Nebel. Wind Herrschende V Trab. Starmisch. Sturm Verm. Heit. Tr. Regen, Sturm. 50., O., N Heiter. Wind. Heiter, Wind. Verm. Wind. Heiter. Zahl der Beo Heiter, Heiter. Trab. Trub. Sonne. Trab. Trab. tungen 201

#### Ueber

# das Blut und dessen Bildung

**von** 

#### Dr. PROUT.

den Annals of Philos. 1819, Jan. und Apr. im Auszuge übersetzt vom Prof. Meinecke.

#### Einleitung.

er Zweck dieses Versuchs ist, den Verlauf der atbildung von ihrem ersten Ursprunge an von emischer Seite darzustellen. Einen großen Theil r hier angeführten Thatsachen verdanke ich Anna hir aber ich glaube durch die Zusammenstellung wer mit meinen eignen Untersuchungen die Kenntse von einem der wichtigsten Gegenstände der Zoomemie zu befordern.

Da ich die Thatsachen in dieser Abhandlung ir Ansicht gemäß geordnet habe, wozu meine Bebachtungen über die Entwicklung und die Beschafsinheit des Bluts mich leiteten, so wird es nöthig yn, diese meine Ausicht hier voraus zu stellen ist nämlich meine Meinung, daß die Bildung es Bluts oder die Entwicklung desselben aus der lahrung vom ersten Anfange der Verdauung an intritt, und daß das Blut nur durch verschiedene rade der Bildung geht, bis es in den Blutgefähen vollendet erscheint, wo es dann eine wäßrige Journ. f. Chem. n. Phys. 28. Bd. 3. Heft.

Auflösung der verschiedenen Theile des Körr wo es durchströmt, darstellt,

Die Hauptbestandtheile des Bluts sind Eine Faserstoff und ein färbender Stoff, welche in flüger Gestalt dem Zellgewebe, der Muskelfaser und Nervensubstanz \*) entsprechen. Jene drei Bluts stanzen stehen sich so nahe in Hinsicht ihrer omischen Eigenschaften, dass Berzelius dadurch wogen worden ist, sie zusammengenommen den weissartigen Bestandtheil des Bluts zu nennen, Ausdruck, den wir als passend in unserer Untsuchung beibehalten wollen.

Die Hauptstadien der Blutentwicklung, die s wenigstens in den höhern Thierklassen deutlich z gen, sind Verdauung, Chymusbildung, Chylusbildu und die eigentlich so genannte Blutbildung. I erste Process beschränkt sich auf den Magen, zweite auf das Duodenum, der dritte geht in d Milchgefässen vor sich und der letzte in den Blugefässen. Chymus\*\*), Chylus und Blut gehen al

STATE OF THE

Tich möchte hier nicht so verstanden werden, als weich behauptete, die rothen Theile des Bluts seyen Bildung der Hirn- und Nervensubstanz allein bestimmt sondern so, dass sie vorzöglich in Verbindung stell mit dem Nervensysteme, wie ich nachher zeigen wie.

<sup>\*\*)</sup> Den Ausdruck Chymus nehme ich in einem von d gewöhnlichen etwas verschiedenen Sinne, indem darunter blofs den in dem Duoden befindlichen N rungsstoff verstehe, welcher schon fast ganzlich eiwe artig, oder im Begriff ist, darin überzugehen und mit einen unmittelbaren Bestandtheil des kanfti Bluts zu bilden.

stufenweise und so unmerklich in einander über, dass man sie kaum anders als nur verschiedene Stufen der allgemeinen Blutentwicklung nennen kann. Da aber die Gefäse oder die Organe, worin sie gebildet werden, deutlich von einander verschieden sind, so darf man diese Substanzen und die Processe ihrer Bildung der Deutlichkeit wegen als von einander verschieden ansehen. Wir betrachten also zuerst den Process der Verdauung.

## 1. Ueber den Verdauungsprocess.

#### a. beobachtet an einem Kaninchen.

Ein Kaninchen wurde 12 Stunden lang ohne Nahrung gelassen und darauf mit einem Gemenge von Waizenkleien und Hafer gefüttert. Nach etwa zwei Stunden wurde es getödtet, und noch vor dem Erkalten untersucht. Es fand sich Folgendes:

Der Magen war etwas ausgedehnt durch eine breiartige Masse, bestehend aus der so fein gertheilten und so innig gemischten Nahrung, dass man die einzelnen Theile derselben kaum mehr erkennen konnte. Das Verdauungsgeschäft schien jedoch nicht durch die ganze Masse gleichförmig statt gefunden, sondern sich nur auf deren Oberfläche, welche die Magenwande berührte, beschränkt zu haben. Der Geruch der Masse war eigenthümlich und schwer zu beschreiben: er war widerlich. In ein Stück Leinewand gewickelt und einem massigen Druck ausgesetzt, gab die Masse eine beträchtliche Menge einer undurchsichtigen röthlichbraunen Flüssigkeit, welche das Lackmuspapier sehr stark, doch nicht dauerhaft röthete, indem das Papier nach dem Trocknen, oder der Luft ausgesetzt, wieder seine

blaue Farbe ennahm \*). Die Flüssigkeit brachte Milch augenblicklich zum Gerinnen und schien anserdem die Eigenschaft zu haben, das Geronnens wieder aufzulösen, menigstens wurde dasselbe dadurch in eine dem Anschein nach gleiebartige Flüssigkeit verwandelt. Durch Hitze und durch Sauren gerann die Magenflüssigkeit nicht; kurz, sie zeigte keine Spur von Eiweifs. Zur Trockne abgedunstet und darauf verbrannt gab der Rückstand deutlich Anzeichen eines salzsauren Alkali, mit Spuren von einem alkalischen Phosphor, und Schwefelsalze, auch von verschiedenen erdigen Salzen, insbesondere von schwefelsaurem, phosphorsaurem med kohlensaurem Kalk.

Ganz ähnliche Erscheinungen wurden in andern Fallen beobachtet. Der Inhalt des Magens röthete stets den Lackmus, brachte im Allgemeinen die Milch zum Gerinnen; außer in einem Falle, da der Magen des Thiers, augenscheinlich wegen eines organischen Fehlers ganz von Futter vollgestopft war. Bei diesem Falle zeigte sich auch die innere Wand des Magens, besonders in der Nahe des Pylorus aufgelöset \*\*).

<sup>\*)</sup> Als ich das Lackmuspapier am folgenden Tige wieder betrechtete, so hatte es von neuem eine dunkelrothe Farbe angenommen, die beständig blieb. Auf diese merkwürdige Ersebeiaung werde ich weiterhin zustäckkommen.

\*\*P.\*\*

Nachdem ich die vbige Beobschung beendigt, hat Dr.

Wilson Philip eine ausführlichere Beschreibung des
Verdanungsprocesses eines Kaninchens geliefert, die
ich hier in der Kürze dem Wesentlichen nach mittheile.

b. Verdauungsprocess an einer Taube beobachiet.

Das zur Beobachtung angewandte Thier war ung aber schon flück. Man fütterte es mit Gerste

"Das erste, sagt Dr. P., was in die Augen fallt, wenn man den Magen von Kaninchen, welche kurz zuvor gefüttert worden, betrachtet, ist die Sonderung der neuen von der alten Nahrung. Jene findet sich stets in der Mitte und von allen Seiten umgeben von der alten Nahrung bis auf den obern Theil zwischen dem neuen Futter und der kleinern Magenkrümmung, wo zuweilen nur wenig oder gar keine altere Nahrung vorkommt. Hat ein Thier versehiedene Arten von alterer und neuerer Nahrung im Magen, so finden sich zwischen denselben deutliche Begränzungslinien, so dass man die altere von der spetern Nahrung leicht ablösen kann, wofern das Thier nicht zu lange nach der Fotterung geöffnet wird.

"Sind alteres und späteres Futter von einerlei Art, und lässt man das Thier langere Zeit nach der Fütterung leben, so tritt der Magensaft aus dem ältern in das neuere Futter über und macht die Scheidungslinie undentlich, doch findet man um die kleine Krümmung des Magens und noch mehr in der Gegend der Mitte der spätera Nahrung, auch nach langer Zeit noch eine verhaltnifsmäsig frischere und weniger veränderte Masse, während um dieselbe das Futter um so stärker verdaut ist, je näher es den Wanden des Magens liegt. Aber auch die verschiedenen Gegenden des Magens haben auf den Grad der Verdanung Einfluß, selbut noch lange nach der Futterung: in der kleinen Krümmung ist die Verdanung am wenigsten vorgeschritten, mehr in der gröfsern, und vorzüglich in der Mitte der großen Krümmung."

"Diese Beobschtungen bezogen sich besonders auf die Gegend des Magens um den Magenmund; in dem und Erbsen, und tödtete es zwei Stunden darauf. Sogleich nach dem Tode wurde es geöffnet.

In dem Kropfe befand sich ein Theil des Futters, aufgeschwollen und weich, aber übrigens dem Anschein nach nicht weiter verändert, als sich von bloßer Einwirkung der Feuchtigkeit und Wärme erwarten ließ. Dieß Organ zeigte keine Spur von Anwesenheit einer Säure.

Der Magen enthielt Korn in verschiedenen Zuständen der Zersetzung. Einige Körner waren im Innern zu einem milchichten Brei verwandelt, der durch den Druck mit dem Finger leicht herausgepresst werden konnte; andere erschienen schon als

andern Theile um den Pförtner besindet sich das Futter des Kaninchens in einem ganz andern Zustande.
Hier ist alles mehr gleichförmig verdauet, so dass die mittlern Theile von den an den Magenwänden liegenden sich weniger unterscheiden. Auch ist hier die Nahrung trockner, während sie in der Magenmundgegend sehr durchdrungen ist von Flüssigkeit."

"Man bemerkt deutlich, dass die Nahrung, so wie deren Verdauung vorschreitet, länge der großen Krümmung fortgeschoben und hier für die Pförtnergegend vorbereitet wird. Zuerst wird die an der Oberfläche des Magens befindliche Lage verdauet, und dann fortbewegt durch die Muskelbewegung des Magens, worauf dann ein neuer Theil der Nahrung an die Stelle tritt. So entsteht eine immerwährende Bewegung, indem von den Magenwänden die Nahrung zu dem Pförtner vorräckt, und aus der Mitte des Magens sich wieder ein anderer Theil den Magenwänden nähert."

"Das größere Ende des Magens wird nach dem Tode vorzüglich aufgetrieben gefunden von den Verdauungsflüssigkeiten." Philip. Mittelzustanden. Der ganze Inhalt zeigte entschiedenen Mittelzustanden. Der ganze Inhalt zeigte entschiedene Saureeigenschaften, doch erhielt das dadurch geröthete Papier an der Luft seine blaue Farbe wieder. Milch konnte dadurch vollkommen zum Gerinnen gebracht werden, allein von Eiweist zeigne sich keine Spur.

c. Beobachtung der Verdauung am Magen einer Schleihe und einer Mahrele,

Unmittelbar nach dem Tode einer Schleihe wurden deren Magen und oberer Darmkanal untersucht. Da indes das Thier einige Zeit vorher in einem gezwungenen Zustande sich befunden hatte, so waren die daran beobachteten Erscheinungen nieht so befriedigend als man wünschen möchte. Der Inhalt des Magens und des obern Darmkanals bestand fast allein aus einer gelblichen klebrigen Flüssigkeit, die sich fast wie Galle verhielt; und die wenige vorhandene Nahrung schien wenig durch die Verdauung verändert zu seyn. Von Eiweis fand sich keine Spur.

Die Makrele, deren Verdauungsorgane untersucht wurden, war eben von der Küste angekommen, wo man sie Tags zuvor gefangen hatte. Der Magen war beinahe ganz angefüllt mit einer weißelichen körnigen Masse, worin man unverdaute Knochentheile kleiner Fische deutlich bemerken konnte. Lackmus wurde durch die Masse nur schwach geröthet; Milch gerann dadurch, doch nur mit Hülfe der Wärme. Die Masse zeigte emige Gerinnung beim Zusatze von Essig oder andern Säuren, besonders wenn dabei Hitze angewandt wurde; aber

von eiweifsartiger Substanz konnte auch hier k Spur entdeckt werden.

## 2. Ueber die Chymusbildung.

Man hat bis jelzt nur wenig Untersuchur des Speisebreis: nur den eines Truthahns hat A cet in der Kürze beschrieben. Ich habe den C mus verschiedener Thierarten untersucht und jetzt das Wesentliche von dem, was ich gefun mittheilen. Mein Hauptzweck war, mich zu sichern, ob sich in dem Chymus Spuren von Substanzen des Bluts, welche wir unter der nennung eiweissartiger Bestandtheil zusammenfa vorfinden.

a. Vergleichende Untersuchung der Inhalte des D nums zweier Hunde, von denen der eine mit veget scher, der andere mit animalischer Nahrung gefüttert worden.

Die Chymusmasse von vegetabilischer Nah (vorzüglich Brod) bestand aus einer halbslüss undurchsichtigen, gelblichweissen Substanz, mischt mit einer festern, aber gleichfarbigen. spec. Gewicht war 1,056. Weder von freier S noch von freiem Alkali fand sich eine Spur; Milch gerann dadurch, mit Hülfe der Wärme

Der Chymus von animalischer Nahrung dicker und zäher, als der von vegetabilischer, seine Farbe neigte sich mehr ins Rothe. Sein Gewicht war 1,022. Von Säure oder Alkalikeine Spur zu sinden, auch gerann die Milch dadurch, selbst nicht mit Hülfe der Warme.

Bei der chemischen Untersuchung gaben beiden Chymusarten folgende Bestandtheile:

| ration to be an experience of the |         | :, •  | 100                    | Chyn | nus'          |                     |      |
|-----------------------------------|---------|-------|------------------------|------|---------------|---------------------|------|
|                                   | , ¶     | rom ; | ro <b>gęt</b> ę bilisa | her  | . <b>V</b> QI | n thi <b>cs</b> ise | che  |
|                                   | 1       |       | Nahrung                |      |               |                     |      |
| Wasser                            | •       | •     | 86,5                   | • .  | •             | 80,0                |      |
| Chymussubsta                      | ınz     | •     | 6,0                    | •    | •             | 15,8                | •    |
| Eiweissartige                     | Substan | z m   | it                     | •••  |               | •• •• ••            |      |
| Faser (als I                      |         |       |                        | ,    | •             |                     | •    |
| "der Speise)                      |         | •     | `; <b>-</b> -          | •    |               | 1,5                 | •    |
| Gallensubstan                     | z .     | •     | 1,6                    | • '  |               | 1,7                 | •;   |
| Vegetabilisch                     | er Lein | ?     | • 5,o                  | •    |               |                     | -    |
| Salze .                           |         | •     | 0,7                    | •    | •             | 0,7                 | ,    |
| Unauflösliche                     | r Rück  | stan  |                        | •    | •             | 0,5                 | . •· |
| 8 18 2 L                          | :       |       | . 100,0.               | A    | ٠.٠.          | 100,0               | ÷    |

Diese Rosultate wurden auf folgende Weise er-

Die Menge des Wassers erhielt man durch den Gewichtsverlust; den der Chymus im Wasserbade erlit.

Die Chymussubstanz zu erhalten, wurde die Masse mit Essigsaure versetzt und eine Zeitlang gekocht. Die feste Sübstanz sonderte man darauf ab und trocknete sie in der Siedehitze. Sie bestand theils aus einem Präcipitat, welches der dem Anschein nach mit Magensaft verbundene Nahrungsstoff enthielt, theils aus unaufgelöster und excrementenartiger Masse. Ich betrachtete sie als die eigentliche Chymussubstanz, worin die eiweisartige Substanz noch nicht deutlich entwickelt war.

Nachdem diese Substanz durch Filtriren abgesondert war, wurde blausaures Kali der essigsauren Auflösung zugesetzt, wodurch in dem Chymus von vegetabilischer Speise kein Niederschlag entstand. Hier war also kein Eiweiss vorhanden. Aber in dem Chymus von animalischer Speise entstand durch blausaures Kali ein reichlicher Niederschlag. Diese eiweifsartige Substanz scheint also ein Ueberbleibsel aus der animalischen Speise zu seyn.

Gallenstoff enthielten beide Chymusarten. Derselbe wurde durch Digeriren mit Alkohol aus dem Rückstande des Chymus geschieden. Der Alkohol nahm den Gallenstoff auf und gab ihn beim Abdunsten wieder. Dieser Gallenstoff hatte die gewöhnlichen Eigenschaften, doch schien er etwas weniger leicht mischbar mit Wasser zu seyn, als der aus der Galle, und sich mehr einem Harze oder Fettwachs zu nähern, was vielleicht zum Theil einer durch die Einwirkung des Alkohols erlittenen Veränderung zuzuschreiben ist.

Der Chymus aus vegetabilischer Nahrung, die aus Brod bestand, gab eine in Essigsäure auflösliche, aber weder durch blausaures Kali noch durch Ammonium daraus tällbare Substanz: Eiweifs war es also nicht. Durch Kalilosung aber wurde die Substanz gefallt und verhielt sich fast wie Kleber,

Durch Einäschern des getrockneten Chymus erhielt man die Salzmasse. Sie bestand hauptsächlich aus salzsauren, schwefelsauren und phosphorsauren Salzen, die man gewohnlich in animalischen Substanzen antrifft.

Der unauflösliche Rückstand des vegetabilischen Chymus bestand in Haaren u. s. w.; der des animalischen vorzüglich aus sehnichten Fasern.

Auf gleiche Weise wurde der Inhalt des ganzen Darmkanals von zwei andern Hunden, deren einer mit vegetabilischer, der andere mit animalischer Nahrung gefüttert worden, untersucht. Die Resultate der Untersuchung sollen hier der leichlern Uebersicht wegen gegen einander über gestellt werden. the land Manage by the Manager Manager II

| Chymus              | EPA E    |
|---------------------|----------|
| von vegetabilischer | Nahrung. |

#### 1. Aus dem Duodenum.

nen. Bestandtheile:

## Wasser Chymusstoff Eiweifs Gallenstoff Kleber .

| Salze | 100    | 14/2 | m. | 477 |      |
|-------|--------|------|----|-----|------|
| Unau  | flösli | cher | Rü | ck- | lit: |

100,0

#### 2. Aus dem Cöcum.

Bestandtheile:

#### a. Wasser.

# Chymus

von animalischer Nahrung.

## 1. Aus dem Duodenum.

Eine halbstüssige, un- Fester, zäher als jener durchsichtige, gelblich- aus vegetabilischer Nahweisse Masse, gemischt rung, und von ins Rothe mit einer andern gleich- sich ziehender gelben Farfarbigen, aber festeren be. Bringt die Milch nicht Bringt Milch zum Gerin- zum Gerinnen. Bestandtheile:

| 0,5 | Wasser               | 80,0 |
|-----|----------------------|------|
| 6,0 | Chymusstoff .        | 15,8 |
| -   | Eiweiss .            | 1,5  |
| 1,6 | Gallenstoff          | 1,7  |
| 5,0 | Kleber               | -    |
| 0,7 | Salze                | 0,7  |
|     | Unauflöslicher Rück- | 1100 |
|     | ustand               | 0.5  |

daniel 100,0

#### 2. Aus dem Cöcum.

Gelblichbraun, von di- Braun, sehr schleimig. cker und etwas schleimi- Von eigenthümlichem sehr ger Consistenz. Bringt die widerlichen Geruch, Bringt Milch nicht zum Gerinnen. Milch zum Gerinnen. Bestandtheile:

#### a. Wasser.

b. Schleim vermischt mit b. Schleim verhunden zersetzter in Essigsäure mit zersetzter in Essigunauflöslicher Nahrungs-säure unauflöslicher substanz, die größte Men rungssubstanz ; eber ge der festen Masse bil- Hauptbestandtheil. dend.

c. Kein Eiweifs.

d. Viel Gallenstoff, fast d. Gallenstoff, fast wie vorhin.

e. Kein Kleber, aber eine in Essigsaure auflosli für die in dem vegeta che, und daraus durch klee- schen Chymus vorl saures Ammonium reich mende Substanz. lich zu fällende Substanz.

f. Salze, fast wie vorhin. f. Salze, fast wie g. Wenig unauflöslichen g. Wenig unauflösli Rückstand.

5. Aus dem Colon.

Consistenz eines dunnen schleimartige Flüssig Breis; voll Luftblasen; mit weißen Flocken gl von schwachem eigen-geronnenem Eiweifs. thumlichem Geruch, fast schwachem nicht be wie roher Teig. Bringt ders unangenehmen Milch nicht zum Gerin-ruch, wie Galle. M nen. gerinnt dadurch.

a. Wasser.

b. Schleim mit vicler b. Eben so. zersetzter Nahrung, unauflöslich in Essigsäure. Haupthestandtheil.

- c. Kein Eiweiss.

c. Deutliche Spur Eiweiss.

oben:

e. Kein Kleber, aber

Rückstand.

5. Aus dem Colon

Bräunlichgelb, von der Eine bräunliche, z

c. Auch kein Eiwei

illenstoff wie oben. d. Gallenstoff wie obene. Ebenfalls. in Kleber, und wiel

ze wie oben.

f. Salze fast wie oben r doch war auch ein alkalisches Phosphorsalz zu bemerken.

g. Eine flockige unauf-

4. Aus dem Rectum.

Jeniger unauflöslilückstand als im lösliche Substanz, doch in

sehr geringer Menge.

lus dem Rectum.

feste olivenbraune , Sehr feste dunkelbraune lbe sich ziehendelins Chocolatehraune sich ız von widerlichem ziehende Masse. Sehr stin-. Bringt Milch nicht kend. Bringt Milch zum Gerinnen.

erinnen.

agger. lischung von zer-Nahrung in größeinge als im Colon, was Schleim; unch in Essigsaure. estandtheil.

in Eiweiss. llenstoff, zum Theil

idelt. ie in den vorigen

n.

lze wie oben.

b. Desgleichen.

a. Wasser.

c. Kein Eiweiss.

d. Mehr Gailenstoff als vollkommenes Harz in den vegetabilischen Fäces, und fast gunzlich in Harz verwandelt.

e. Wie oben.

f. Desgleichen.

g. Der unauflösliche Rückstand besteht vorzüglich aus vegetabiliganz aus Haaren.

### b. Untersuchung des Inhalts des Duodenums eines Ochsen.

Der Inhalt, der kurz vor der Untersuchung aus dem Magen des Thiers herausgenommen worden, schien eine ungewöhnliche Menge Galle zu enthalten. Die Masse war grünlich, von syrupähnlicher Consistenz, gemischt mit einigen festern Theilchen, welche sich nach einiger Zeit zu Boden senkten. Der Geschmack war bitter, der Geruch schwach, etwas der Galle ähnlich. Spec. Gewicht 1,023. Es zeigte sich eine geringe Spur von Säure, auch gerann dadurch die Milch unter Mitwirkung gelinder Wärme.

Auf gleiche Weise wie die vorigen Chymusarten analysirt gab dieser Chymus vom Ochsen folgende Bestandtheile:

| Wasser                   | 91,4                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Chymussubstanz           | 2,0                                     |
| Eiweissubsanz            |                                         |
| Gallenstoff              | 4,4                                     |
| Picromel?                | 1,4                                     |
| Kleberartige Materie     | (A)                                     |
| Salzmasse                | 0,8                                     |
| Unauflöslicher Rückstand | 0.5                                     |
| I study the best of the  | 100000000000000000000000000000000000000 |

100,0

Die Menge der Chymussubstanz war geringer und der Gallenstoffgehalt größer, als in irgend einer der vorigen Speisebreiarten. Dazu fand sich noch eine besondere Substanz, die ich Picromel Sie war braun, und hatte die Consistenz des Gummi. Ihr Geschmack war anfangs bitter. darauf süfslich. Vom Wasser wurde sie aufgelöst. nicht vom Alkohol. Sie wurde aus dem Gallenstoff abgesondert, der nach der Behandlung mit Alkohol diesen in Wasser auflöslichen Rückstand zurückliefs. Von salzsaurem Quecksilberoxyd wurde diese Substanz aus der wäßerigen Auflösung nicht gefället, vollständig aber durch basisches essigsaures Blei. Hiernach schien diese Substanz eine Art von zersetztem Schleim zu seyn, oder vielmehr eine Verbindung von Schleim mit etwas Gallenstoff, den der Alkohol nicht abscheiden konnte. Wirklich geht der Gallenstoff mit mehrern animalischen Substanzen eine schwierig zu trennende Verbindung ein.

Der unauflösliche Rückstand war meist Pflan-

# c. Untersuchung des Contenten des Duodenums des Kaninchen.

Diese Untersuchung wurde wie vorhin vorgenommen. Die Kaninchen waren nach 12stündigem Fasten gefüttert mit Kleien und Haser und nach dem Tode sogleich geöffnet.

In dem Anfange des Zwölffingerdarms fand sich eine grünlichgelbe klebrige Flüssigkeit, untermengt mit vielen Luftblasen und nur wenigen Theilen unaufgelöster Nahrung. Hier zeigte sich deutlich das Daseyn von Eiweifsstoff.

Weiter herab in dem Duodenum fand sich eine abnliche zähe Flüssigkeit, die aber frei war von

Luftblasen und eine noch größere Menge von Eiweißstoff zu enthalten schien.

Ueberhaupt zeigte sich die Menge der eiweissartigen Substanz zunehmend mit der Entfernung von etwa sechs Zoll vom Pylorus, worauf sie wieder abnahm, und in der Entfernung von 24 Zoll vom Magenpförtner kaum merklich wurde.

Die Contenten des Ileums waren grünlich und enthielten mehr ausgezogene oder excrementenartige Theile, als das Duodenum. Von eiweifsartiger Substanz war in diesem Gedärm keine Spur anzutreffen.

Das Cocum dieses Thiers war sehr ausgedehnt und beinahe ganz mit einer dunkelbraunen breitgen stinkenden Masse erfüllt, worin sich keine Spur von Eiweiß zeigte.

Das Colon und das Rectum enthielten braune, trockne und harte Stücke, die fast aus nichts als unaufföslichem Rückstand der Nahrung verbunden mit Gallenstoff bestanden.

Keines der Contenten des Darmkanals vom Pförtner ab war sauer oder alkalisch, und bewirkte auch keine Milchgerinnung.

Bei Wiederholung der Untersuchungen wurde fast desselbe beobachtet. Wenn das Thier jedoch längere Zeit nach dem Füttern geöffnet wurde, so zeigten sich im Allgemeinen deutlichere Anzeichen auf Eiweißstoff, nicht allein im Duodenum, sondern auch fast in allen dünnen Därmen. Im Ileum war indeß die Menge des Eiweißes im Allgemeinen sehr gering, und in der Nähe des Cöcums konnte diese Substanz kaum noch bemerkt werden.

d. Untersuchung der Duodenalcontente einer Taube und eines Truthahns.

Es wurde, wie vorhin, eine junge Taube zur Beobachtung angewandt. Es fanden sich dicht am Anfange des Duodenums zahlreiche Luftblasen, die von einer Effervescenz des Mageninhalts bei dessen ersten Eintritt in den Darmkanal herzugühren schienen. Die Farbe des Inhalts im Zwoffingerdarm war grünlichgelb, und bie Consistenz desselben dünuflüssig und etwas zah, doch zeigte sich darin auch schon etwas excrementenartige Masse. Dem Magenpförtner zunächst fanden sich bloß einige Spuren von Eiweiss; dasselbe nahm zu an Menge bis in der Entfernung von sechs Zoll und nahm darauf schnell wieder ab, bis nach 12 Zoll vom Pylorus such keine Spur davon mehr angetroffen wurde. Hier nahm dann der Nahrungsstoff eine braunere Farbe und festere Consistenz an und wurde schon excrementenartige in the same space in

Den Inhalt des Duodenums eines Truthahns hat schon Marcet untersucht. Er findet darin reichliche Spuren von Eiweifs, und nach dem Verbrennen des getrockneten Inhalts einen salzigen Ruckstand von 6 pro Mille, worin sich Eisen, Kalk und ein salz-saures Alkali erkennen liefs.

6. Untersuchung der Duodenalcontente einer Schleihe und einer Makrele.

Da es mir unmöglich war, diese Fische in ihtem freien Naturzustande mir zu verschaften, so konnte ihre Untersuchung auch nicht ganz genügend ausfallen. Ich fand in dem obern Theile des Darn kanals einer Schleihe keine Spur von Eiweiß-Journ, f. Chem. v. Phys. 28. Bd. 3. Heft. substanz, aber weiter herab, wo sich der Nahrungs stoff reichlieher befand, konnte ich Eiweiß bemer ken. Uebsigens aber traf ich darin keine Substanz welche sauer oder alkalinisch wirkte, oder die Mikl zum Gerinnen brachte.

In der Makrele glichen die Contente des Ducdenums und der obern Gedärme fast ganz dem Mageninhalt, doch waren sie etwas zäher, besonden am Ausgange des Cöcums und gaben einige Auzeichen auf Eiweisssubstanz.

### 3. Ueber die Chylusbildung.

Ich komme nun zu dem Chylus oder dem Milchsaft in seinen drei verschiedenen Graden der Ausbildung bis zum Blut, so wie er nämlich vorkomm
in den einsaugenden Gefäsen zunächst dem Speise
canale, ferner in den zum Brustgange führende Milchgefäsen, und endlich in dem ductus thoraci
cus selbst.

Erwägt man die Kleinheit der einsaugenden Ge
fässe und die Schwierigkeit, ihren Inhalt in einige
Menge zu sammeln, so darf man sich nicht wun
dern, wenn der Chylus, so wie derselbe zuerst ein
gesogen wird, sehr unvollkommen bekannt ist. Di
einzigen mir bekannten Untersuchungen über de
Chylus in seinem Entstehen sind von Emmert un
Reuss an einem Pferde angestellt worden. Von der
vollkommenen im Brustgange befindlichen Chylu
unterscheidet sich der entstehende Chylus der ein
saugenden Milchgefässe dadurch, dass er weises
und undurchsichtiger ist, schwieriger und unvol
kommen gerinnt und an der Lust keine rothe Fabung annimmt: er scheint also nur wenig und ut
vollkommen ausgebildeten Faserstoff und kein in

hendes Princip zu enthalten. Uebrigens ist bekannt, dass der anfängliche Chylus bei den Säugthieren undurchsichtig und weiss, wie Milch, bei den Vögeln aber beinahe durchsichtig und farblos ist.

Der Chylus aus den größern Zweigen der Milchageläße ist ebenfalls von Emmert und Reuß, so wie auch von Vauquelin untersucht worden, und zwar an Pferden. Sie beschreiben denselben als wenig ausgebildet, in Vergleich zu dem Chylus des Brustganges. Der von den erstgenannten Chemikern untersuchte Chylus war schwierig gerinnbar, von weißer Farbe mit darin schwimmenden gelben Kügelchen. Nach Verlauf einiger Stunden erschien in diesem Chylus eine röthliche, in gelblicher Flüssigkeit schwimmende Masse, die aber nach einigen Tagen wieder verschwand oder vielmehr ein Sediment bildete.

Der von Vauquelin untersuchte Chylus war weiße und undurchsichtig wie Milch, und gab ein ebenfalls weißes und undurchsichtiges Coagulum, das ein unvollkommen entwickelter Faserstoff zu seyn schien. Dasselbe beträgt nach Emmert und Reußetwa ein Procent der ganzen Flüssigkeit. In beiden Exemplaren des Chylus fanden sich Eiweiß, der gewöhnliche Salzgehalt des Bluts und außerdem eine besondere Substanz, welche weiterhin näher betrachtet werden soll.

Der Chylus des Brustganges ist häufiger untersucht worden, und zwar mit nahe gleichen Resultaten. Wird ein Thier einige Stunden nach dem Füttern gefodtet und sogleich geöffnet, so kann man den Chylus in völlig flüssigem Zustande aus dem Brustgange austreten lassen. Seine Farbe ist dann

beinahe weifs; sein Geschmack schwach salzig und sufslich. Sein Geruch ist besonders; er wird von Emmert und Reufs mit dem des Sperma virile verglichen. Nach einiger Zeit, im allgemeinen schon nach wenigen Minuten, fangt er an, ein gallertartiges Ansehen anzunehmen und zu gerinnen, und sich rothlich oder schwach nelkenbraun zu färben. Die zu dieser freiwilligen Veränderung erforderliche Zeit ist verschieden: bisweilen erfolgt sie schon in einer Stunde, meist aber ist längere Zeit dazu nothig. Nur in diesem geronnenen Zustande, oft mehrere Stunden auch Tage nach der Herausnahme aus dem Brustgange ist der Chylus von Chemikern bisher, so viel ich weiß, untersucht worden : neue Untersuchungen des frischen Chylus werden also nicht überflüssig seyn.

Die Ansichten älterer Chemiker und Physiologen von der Natur des Chylus verdienen keiner Erwähnung. Neuere betrachten ihn als eine dem Blute analoge Flüssigkeit. Die erwähnten Untersuchungen von Emmert und Reuss und von Vauquelin haben diess zuerst genügend gezeigt und die neuern von Marcet stimmen damit überein. Ich will daher nur in der Kürze meine eigenen Untersuchungen, die im Allgemeinen zur Bestätigung der obigen dienen, anführen. Sie wurden an zwei Hunden angestellt, deren einer ganz mit vegetabilischer der andere mit animalischer Nahrung gefüttert worden. Astley Cooper hatte mich dazu ausgefordert.

a. Untersuchung des Chylus von einem mit vegetabilischer Nahrung gefütterten Hunde.

Nach Marcets Beschreibung ist dieser Chylus im beinahe frischen Zustande eine halbdurchsichtige. farb - und geruchlose Flüssigkeit, doch etwas ähnlich einer mit Wasser verdüngten Milch. In dieser Flüssigkeit bildet sich ein ebenfalls halbdurchsichtiges und beinahe farbloses Coagulum, von dem Anschen und der Consistenz des Etweisees, oder der geronnenen durchsichtigen Hautchen von eiweißartiger Substanz, die sich zuweilen auf entzündeten Oberflachen absondern. Diese Masse spielt etwas ins Rothliche und bedeckt sich mit kleinen röthlichen Fasern. Zu dieser Beschreibung habe ich nur hinzuzusetzen, dass die Flüssigkeit weder Lackmus - noch Curcumapapier verändert und die Milch nicht zum Geringen bringt, Marcels fernere Beobachtungen stimmen ebenfalls mit den meinigen überein. Er fand, dass das Coagulum sich leicht von dem flüssigen Theile absondern läßt, und sich zuletzt zu einem sehr geringen Volumen zusammenzieht. Das spec. Gewicht des flüssigen Au-heils oder des Serums war in zwei verschiedenen Fällen 1,0215 und 1,022. Sowohl in dem flüssigen ds in dem geronnenen Antheil scheint er einen Eiweißgehalt anzunehmen. Die Menge der festen Be-tandiheile des Chylus mit Einschluß der Salze chwankte in verschiedenen Fallen zwischen 4,8 and 2.8 Proc., aber die Salze betrugen beständig nahe o.92 Proc.

# b. Chylus des mit animalischer Nahrung gefütterten. Hundes.

Marcets Beobachtungen über diese Chylusart timmen ebenfalls mit den meinigen überein. Es war diese Art nicht, wie die vorige, durchsichtig and farblos, sondern weiß und undurchsichtig wie Rahm. Auch das Coagulum war weiß und un-

## 4. Ueber die eigentliche Blutbildung.

A) Aus dem Brustgange tritt der Chylus in de Blutsystem über, mischt sich mit der allgemeine Masse der einkuligenden Flüssigkeit, und strön durch die Lungen, wo der Chylus der Luft ausge setzt den letzten Bildungsprocess einzugehen schein um sich in Blut zu verwandeln. Hier ist also zu nächst der Respirationsprocess zu betrachten, was i folgenden fünf Abschnitten geschehen soll:

Erstlich: Verhält sich der Respirationsproce

Zweitens: Dient das Sauerstoffgas allein zu Athmen?

Drittens: Ist das Athmen hei den verschieden Thieren blos dem Grade nach verschieden?

Viertens: Welcher Art sind diese Grade?

Funfiens: Nimmt das Blut als ein Ganzes, od nur theilweise an den Erscheinungen des Respir tionsprocesses Antheil?

# a. Verhält sich der Respirationsprocess gleich bei all Thieren?

Bei allen höhern Thierarten, welche wie d Mensch vollkommne Respirationsorgane habet wird allgemein und wohl mit hinreichendem Gru de angenommen, dass ihr Athmen sich auf völl gleiche Weise im Allgemeinen verhält; die ni dern Thiere hingegen zeigen schon bedeutende Ve schiedenheiten dieses Processes. Die Fische hab keine Lungen, und athmen keine Luft ein: inde ist es durch hinreichende Beobachtungen ausg macht, das sie nicht leben können in einem ver

und zwar von Sauerstoffgas beraubten Wasauch dass sie wirklich Sauerstoff in Berührung en mit ihrem Blute, und dieses Gas in Kohare verwandeln, genau wie die höhern deutthmenden Thiere. Diess geschieht ohne Zweiarch thre Schwimmblasen, welche bei ihnen stelle der Lungen vertreten. In einigen Fallen scheint bei ihnen doch eine Verschiedenheit thmens Statt zu finden, wie bei dem Schlammer (Cobitis fossilis), an welchem Erman zueine doppelte Respiration beobachtet hat. Dieisch, sagt E., athmet in einem mit Lust geangerten Wasser, wie gewöhnlich durch die immblasen; wenn aber das Wasser des Oxyses beraubt ist, so kommt er an die Oberffades Wassers heranf, zieht Luft ein durch den d, und verschluckt sie, Diese Luft dringt in Eingeweide, deren Blutgelässe roth sind, und die Luft einen Theil ihres Sauerstoffs verlohat, so giebt der Fisch sie wieder von sich h den Mastdarm. Kürzlich hat auch Biot es achtet, und Configliacchi und la Roche haben estätigt, dass die Schwimmblasen der Fische rstoffgas enthalten, und gewöhnlich in um so erer Menge, je tiefer die Fische im Wasser eben pflegen, ein Umstand, der ebenfalls die vimmblase als einen Stellvertreter der Lungen zeigen scheint.

Bei noch niedern Thieren bemerkt man Aelins. Roy hat gezeigt, dass die Insecten bald sterwenn man ihre Stigmata, wodurch sie Lust
psen, mit Oel oder Eiweis verstopst. Derham
te Wespen, Bienen, Hornisse u. s. w. unter

der Luftpumpe, und schon Bergmann und Scheele fanden, das diese kleinen Thiere in der atmosphärischen Luft Kohlensäure hervorbringen, was durch genauere Versuche von Vauquelin bestätigt wurde. Dieser Chemiker verbreitete seine Versuche auch über die Mollusken, und erhielt dieselben Resultate. So auch Spallanzani und neuerlich Hausmann. Zuletzt hat Hy. Davy bei Zoophyten einen ähnlichen Athmungsprocess beobachtet.

Hiernach leidet es wohl keinen Zweisel, dass im Allgemeinen alle Thiere das Oxygen der atmosphärischen Lust in Kohlensaure verwandeln; und wenn es bei den vollkommnern Thieren allen Beobachtungen zu Folge das Blut ist, welches die Lustzersetzung hervorbringt, so darf man allem Anschein nach auch bei den niedern Thieren schliesen, dass eine abnliche Flüssigkeit bei dem Athmungsprocess wirksam ist.

b. Dient das Sauerstoffgas allein zum Athmen?

Dass ohne Sauerstoffgehalt keine Luft für irgend ein Thier athembar ist, kann als ausgemacht angesehen werden, wenigstens sprechen dafür alle Beohachtungen. Blosses unvermischtes Sauerstoffgas können die Thiere jedoch nicht lange athmen, und ein Gemisch von Sauerstoffgas mit weniger Stickegas, als die atmosphärische Luft enthalt, zerstört ebenfalls in kurzer Zeit durch Ueberreizung ihr Leben. Dagegen tödten andere Mischungen von übrigens milder Beschaffenheit, wie Stickgas und Wasserstoffgas, durch Erstickung, während andere Gase, wie Kohlenwasserstoffgas und Kohlensäure, schon durch ihre giftigen Eigenschaften zerstörend wirken. Ueberhaupt ist keine Gasmischung, wie

die atmosphärische, welche bekanntlich aus vier Volum Stickgas und einem Volum Sauerstoffgas besteht, dem Leben zuträglich.

Ob aber bloss das Sauerstoffgas aus der atmosphärischen Lust, oder ob auch Stickgas daraus ins Blut aufgenommen wird, ist noch nicht entschieden. Davy's Versuche scheinen zu beweisen, das unter gewissen Umständen auch eine beträchtliche Menge Stickgas von den Lungen absorbirt wird, und dass also das Stickgas nicht bloss zur Verdünnung des Sauerstoffgases bei der Respiration dient.

Doch ist erwiesen, das allein das Sauerstoffgas es ist, das dem arteriellen Blute seine lebhaste Farbe giebt, während durch andere Gase das Blut eine solche dunkle Farbe erhält, wie man sie an dem venösen Blute findet.

# c. Ist der Athmungsprocess der Thiere dem Grade nach verschieden?

Es könnte möglich seyn, dass nicht allein Thiere verschiedener Arten und Classen, sondern auch verschiedene Individuen einer Art einen verschiedenen Athmungsprocess ausüben. In Hinsicht der erstern Frage können wir bis jetzt nur im Allgemeinen antworten, da uns nur wenige specielle Untersuchungen über das Athmen der verschiedenen Thierarten zu Gebote stehen. So viel ist gewiss, dass unter den vollkommnern Thieren keines auch nur wenige Minuten ohne Athmen leben kann, während mehrere der niedern längere Zeit des Oxygens zu entbehren im Stande sind. Die Vogel bedürfen vorzüglich des häusigen und starken Athmens, nächst ihnen die Säugethiere: doch

fehlen mir darüber genauere Vergleichungen. diesen beiden Thierklassen ist der Farbenun schied des venösen und arteriellen Blutes bes ders groß.

Lander water said Fische bedürfen weit weniger Sauerstoff Leben, als die Vögel und Säugethiere. Fros Kröten und andere Amphibien noch weniger. A ist der Unterschied des venösen und arteriellen E dieser beiden Thierklassen in Hinsicht der Fr wenig bemerklich. Die Insecten aus der Heusel ckenfamilie sterben nach Vauguelin in der ein schlossenen atmosphärischen Luft früher als da der Sauerstoff verzehrt worden, während an-Insecten den sämmtlichen Sauerstoff bis auf letzten Theil daraus absondern. Auch die Sch cken und andere Mollusken nehmen aus der den Sauerstoff so völlig auf, dafs man sich selben als Eudiometer oder zur Abscheidung Sauerstoffgases aus mehrern Gasgemischen bedie kann. Was für Veränderung der Sauerstoff auf blutartige Flüssigkeit dieser Thiere ausübt, ist bekannt bees a conside the mark worth to e louisvidgen einer Art einen va

Den zweiten Theil der Frage, nämlich, in w fern der Grad der Respiration bei verschiede Individuen einer Thierart veränderlich ist, zu antworten, fehlt es auch an hinreichenden Be achtungen. Was wir darüber haben, betrift all den Meuschen, und auch hierüber sind die An ben so verschieden, dass man daraus kaum sich Resultate ziehen kann. Nach den bisherigen L tersuchungen verschluckt die menschliche Lunge Sauerstoff aus 100 Cubikzoll atmosphärischer Lu

sinches there are the than objected duch

| the works and in the Scab.          | Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Jurine                         | ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nach Godwin 10                      | ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| at siden or den Kantique            | ,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lavoisier und Seguin geben we-      | Agital les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| niger als 5,0 C. Z. an, ohne        | Langer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ihre Angaben näher zu be-           | when the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| stimmen.                            | P- N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nach Murray                         | ,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nach Humphry Davy                   | ,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | ,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nach Allan und Pepys                | 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | .50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| im Mittel etwa                      | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dr. Fyfe etwa                       | 3,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nach meinen eigenen an mir selbst   | angestell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Versuchen kann die Lunge aus 100    | THE RESERVE TO SERVE  |
| osph. Luft an Sauerstoff abscheiden | STATE OF THE PARTY |
| bis                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und im Mittel aus 24 Stunden        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ach Respirationsversuchen von ei-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | 4.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Berzelius nimmt die von Allan und Pepys angebenen Versuche als die sichersten an und schätzt aus den Lungen durch die Verwandlung des tygens in Kohlensäure abgeschiedene Kohle auf Unzen des Tages. Nach demselben soll die dai aus den Lungen entwickelte Menge Wasser lich 20 Unzen betragen. d. Welcher Art oder von welchen Erscheinungen beglei sind die verschiedenen Grade der Luftzersetzung durch die Respiration?

Hierüber sind keine andern Beobachtungen vohanden, als die von Dr. Fyfe und mir. Unse Versuche stimmen in den Resultaten ganz überei sie zeigen nämlich, dass die Menge der von d Lungen gebildeten Kohlensäure bei einem Indiv duo sehr veränderlich ist und zwar durch verschi dene Umstände. Diese Veränderlichkeit ist entw der regelmäsig nach Tagszeiten oder unbestimmt.

Hinsichtlich der täglichen Veränderlichkeit der Respiration zeigen alle meine Versuche, dass weden Lungen bei Tage mehr Kohlensäure gebild wird als bei Nacht, und dass die Menge von fri Morgens bis Mittags zu-, darauf aber wieder a nimmt bis zu Sonnenuntergang. Die Nacht bi durch scheint sie sich ziemlich gleichförmig a ihrem Minimo zu erhalten. Ihr Maximum ist u Mittag, wo nach meinen Versuchen die Menge de Kohlensäure das Minimum fast um des Ganziübertrift. Doch finden sich Tage mit Ausnahme aus Ursachen, die ich noch nicht kenne. Bram giebt an, dass die Lunge gegen Abend am meiste Kohlensäure bilde, was ich nicht finde.

In Hinsicht der einzelnen unbestimmten Ver
änderlichkeit scheinen verschiedene Umstände al
die Kohlensäurebildung in den Lungen einzuwi
ken: durch Leidenschaften aufregender Art wi
sie vermehrt, und durch Verstimmung des G
müths vermiudert. Eine mäßige Bewegung ver
mehrt, eine hestige und anhaltende vermindert a
Die größte Verminderung zeigte sich nach d

enusse von Alkohol oder starker Getränke überaupt, wenn sie bei leerem Magen genommen woren. Alles was die Lebenskraft herabstimmt, als
hwache Diät, Mercurialreiz u. s. w. schien nach
lyfe's und meinen eigenen Versuchen die Kohlenaurebildung in den Lungen zu wermindern. Daer auch ohne Zweisel ihre Verminderung während
es Schlass.

Einige sind der Meinung, das einige Stunden ach der Mahlzeit, und wann der Chylus ins Blut ritt, die meiste Kohlensäure gebildet werde: danit stimmen meine Beobachtungen nicht überein.

Nimmt das ganze Blut oder nur ein Theil desselben an den Erscheinungen des Athmens Antheil?

Diese Frage ist nicht leicht durch Beobachtunen zu entscheiden. Nach Berzelius scheint blofs der Farbestoff den zur Kohlensäurebildung nöthigen Kohlenstoff beim Athmen abzugeben. Dieser gemue Beobachter sagt: "Man nimmt allgemein an, das die Luft auf das ganze Blut wirke, dass alle Bestandtheile desselben Sauerstoff absorbiren und Kohlensäure ausstofsen, allein diefs ist nicht der Fall. Nur wenn das Blut noch Farbestoff enthält. verändert dasselbe die Luft und entzieht ihr Sauernoff: es enthält dann auch Kohlensäure; dagegen ber wirkt das von dem färbenden Stoffe befreite Serum nicht eher auf die Luft, als bis es zu fauen angefangen." Auch nach meinen Versuchen scheint blofs der färbende Stoff, und wenn dieser ich noch im natürlichen Zustande und in Berühtong mit den übrigen Bestandtheilen des Bluts befudet, auf die atmosphärische Luft zu wirkens

denn wenn der Farbestoff abgesondert, oder wenn das Blut mit Wasser verdünnt ist, so erleidet das Blut an der Luft keine Veränderung mehr; wenigstens nicht an Farbe. Diess ist eine wichtige Thatsache, die eine nähere Untersuchung verdient.

B) Wir betrachten jetzt etwas näher die Erscheinungen des geheimnisvollen Processes, wodurch den animalischen Körpern fremde Substanzen assimilirt werden.

Der Digestionsprocess hat seit den frühesten Zeiten die Ausmerksamkeit der Naturforscher beschaftigt: man hat alle physikalische Kenntniss aufgeboten, ihn zu erklären. Hippokrates findet darin eine Art kochender Gährung, Galen schreibt ihn bloss der Wirkung der Hitze zu; Helmont seinem Archäus; die Jatromathematiker einer Zerreibung, und endlich Hunter, Spallanzani und die meisten Physiologen nach ihnen der Wirkung einer vom Magen abgesonderten eigenthümlichen Flüssigkeit, des Magensastes, dessen Eigenschaften wir hier zumachst untersuchen wollen.

Die verschiedenen Flüssigkeiten des Magens sind selten nach eignen Beobachtungen hinreichend unterschieden worden, und daher rühren die grofsen Abweichungen in deren Beschreibung bei den Physiologen. Hierauf hat schon lange Fordyce aufmerksam gemacht, ohne doch eben gehört zu seyn. Man kann die Magenflüssigkeiten aus wenigstens vier verschiedenen Quellen herleiten: sie entstehen namlich entweder aus den Speicheldrüsen, oder aus der Schleimhaut, oder aus den aushauchenden Gefaßen des Magens oder endlich aus den Magendrü-

sen: welche letztere den eigentlichen Magensaft zur Beforderung der Verdauung liefern.

Der Speichel der höhern Thierarten verhält sich sehr verschieden. Nach Berzelius enthält der menschliche Speichel, gleich mehrern andern durch Drüsen abgesonderten Flüssigkeiten, kein Eiweifs, sondern eine eigenthümliche animalische Substanz, etwas Schleim, der von der Schleimhaut der Speiseröhre abzuleiten ist, und die gewöhnlichen Salzedes Bluts, sämmtlich aufgelöst oder vielmehr wohl nur schwimmend in vielem Wasser.

Der Schleim der Schleimhaut des Magens scheint ganz dem des Mundes und der Speiserohre zu gleichen.

Die von den aushauchenden Gefaßen abgesonderte Feuchtigkeit ist Wasser mit etwas wenig aufgelöstem Salz des Bluts.

Die Eigenschaften des eigentlichen von den Magendrüsen abgesonderten Magensafts sind beinabe unbekannt, da man denselben nie im reinen Zustande erhalten hat. Er scheint sich von andern animalischen Flüssigkeiten vorzüglich dadurch zu unterscheiden, dass er die Milch zum Gerinnen bringt.

Die angeführten vier Flüssigkeiten, wozu oft noch ein wenig Galle hinzukommt, finden sich in dem Magen der untersuchten höhern Thierarten in verschiedenen Verhältnissen unter einander gemischt. Aus dem Magen eines Hundes erhielt ich zuweilen eine ganz dünne, beinahe durchsichtige, die Milch kaum gerinnende Flüssigkeit, die fast nichts als Wasser zu seyn schien, während ein anderer Hund mir eine weit gehaltreichere, die Milch schnell zur Gerinnung bringende Flüssigkeit gab.

Man hat oft darüber gestritten, ob die Flüssigkeiten des Magens in ihrem natürlichen Zustande sich sauer oder basisch oder neutral verhalten? Spallanzani nimmt sie als neutral an; und diefs ist das wahrscheinlichste, obwohl der Inhalt des Maeens beim Anfange des Verdauungsprocesses immer eine vorwaltende Saure zeigt. Die Natur dieser Saure habe ich noch nicht ergründen können. Einige Chemiker halten sie für Phosphorsaure; Montegre für Essigsäure. Nach meinen Versuchen ist es eine flüchtige Saure: sie röthet das Lackmuspapier, aber diese Röthe verschwindet wieder. Im Magen einer Taube erkannte ich sie deutlich als Zuweilen aber verhält sich die Säure Kohlensäure. nicht flüchtig und allerdings der Phosphorsaure ahnlich, was zu der erwähnten Verschiedenheit der Angaben über die Saure des Magens beigetragen zu haben scheint.

In der Flüssigkeit des Magens und des Darmkanals aller von mir untersuchten Thiere habe ich immer deutliche Spuren von Kalkerde in einem beinahe freien Zustande gefunden. Sie ist leicht abzuscheiden, wenn man den Inhalt des Magens oder der Gedärme in Essigsäure digerirt, und der Auflösung kleesaures Ammonium zusetzt. Es entsteht dann ein reichlicher weißer Niederschlag von kleesaurem Kalk mit etwas animalischer Substanz, dem Anschein nach Schleim, der mit einem Theile der Kalkerde eine besondere Verbindung eingeganzu seyn scheint.

Nach Spallanzani u. A. haben die Magenflüssigkeiten eine antiseptische Kraft: es kann Nahrungsstoff lange dadurch vor der Faulnis geschützt werden, und in Fäulniss übergegangene Speise wird dedorch in dem Magen eines Hundes in kurzer Zeit bis auf einen gewissen Grad wieder mild. Diels letztere kann daher rühren, dals die durch Faulnifs halb zersetzte Substanz leichter verdaut wird als frische Speise. Auch widerspricht Montegre jenen Angaben, und behauptet, dass die Magenflüssigkeit ohne Mitwirkung der Lebenskraft weder die Zersetzung aufhalten noch befördern könne. Wenn nun aber derselbe so weit geht, den Magensaft für nichts als Speichel und die besondern Eigenschaften der im Magen sich findenden Flüssigkeiten für eine Wirkung der Verdauung zu halten. so ist diess ohne Zweifel irrig. Schon die große Menge der eigenthümlichen Magenflüssigkeit scheint dagegen zu sprechen: ich habe aus den Contenten des Magens eines Hundes, der mit vollkommen trockner Nahrung gefüttert worden, über eine halbe Unze Magenflüssigkeit ausdrücken können.

Der Inhalt des Magens eines mit vegetabilischen Substanzen gefütterten Thiers zeigt nach vollendeter Verdauung und beim Uebergange in den Pförtner keine Spur von eiweißartiger Substanz: aber beim Eintritt in das Duodenum findet sich eine merkwürdige Veränderung, ohne Zweisel vorzüglich bewirkt durch die Beimischung der Galle und des Bauchspeichels. Ueber diese beiden Flüssigkeiten will ich jetzt einige Bemerkungen beibringen.

Nach den genauen Untersuchungen von Berzehar, die mit den meinigen übereinstimmen, besteht die Galle aus vielem Wasser mit aufgelöster eigenthümlicher bitterer Substanz, aus dem Gallenstoff, aus dem Schleim der Gallenblase und den Salzen, welche sich gewöhnlich in dem Blute und in a daraus abgesonderten Fhissigkeiten vorfinden. pancreatische Saft scheint dem Speichel ahnlich seyn und demnach kein Eiweifs zu enthalten. Einwirkung dieser beiden Flüssigkeiten, der Gund des Bauchspeichels auf die verdauete Nahr ist offenbar chemischer Art. Es entwickelt sich gasartiges Product; eine deutliche Fällung des Glenstoffs mit Theilen des Nahrungsstoffs tritt und die Mischung wird neutral, und was besone merkwürdig ist: der Eiweifsstoff bildet sich, wei stens findet man davon Spuren, die in einiger Fernung vom Pylorus immer deutlicher werden.

Um diese Umänderung auch außerhalb thierischen Körpers darzustellen, mischte ich ei Theil der aus dem Magen eines Kaninchens nommenen Flüssigkeit mit der Galle von dem ben Thiere: es trat eine Fällung ein und die schung wurde neutral; schon glaubte ich hier Eiweiß hervorgebracht zu haben, allein die v. kommne Bildung desselben blieb mir zweißelh wahrscheinlich muß also außer der Galle noch Bauchspeichel, und ohne Zweißel besonders die I bensthätigkeit dazu mitwirken.

Die Menge der eiweisartigen Substanz nim in gewisser Entfernung vom Magen in geschw dem Verhältnis wieder ab, so wie der Speiseb in den Darmkanal weiter herabsteigt, bis nach u mach nur excrementenartige Substanz, vorzügli aus unaufgelösten Nahrungstheilen bestehend, vo bunden mit dem Schleim der Eingeweide und z etwas verändertem Gallenstoff, übrig bleibt. Die weitern Veränderungen des Nahrungsstoffa in den letzten Därmen, insbesondere in den dicken Därmen, wo wenigstens der vegetäbilische Nahrungsstoff schon den Exerementen ähnlich wird, sind nicht leicht zu ergründen; ich glaube, daß hier verschiedene, der thierischen Occonomie nachtbeilige Substanzen wieder mit ausgestoßen werden. Andere wollen auch in diesem Theile des Darmkanals noch eine fortdauernde Verdauung oder Assimilizung finden. Vielleicht ist beides der Fall.

Die Chylusbildung ist his jetzt weniger genüsend als die Chymification untersucht worden. Es scheint indess keinem Zweisel unterworfen zu seyn, dals die Menge der eiweissartigen Substanz, insbesondere des Faserstoffs in geringerer Menge oder wenigstens in einem weniger entwickelten Zustande sich in dem Chylus der ersten einsangenden Gefässe des Darmkanals als in dem Chylus des Brustgangs befindet. Ein Theil dieser Substanz wird offenbar wahrend des Durchströmens des Chylus durch die Milchgelässe entweder gebildet oder vollkommner entwickelt. Letzteres ist das wahrscheinlichste und timmt überein mit den vorhin angegebenen Untermehungen, die mir das, was ich anfangenden Riweisstoff nenne, im Chylus nach und nach in um so geringerer Menge gaben, als ich völlig gebildetes Eiweiss nebst Faserstoff zunehmend antraf.

Die Meinungen über die Natur des Chylus sind verschieden. Nach der ältern und bekanntern ist der Chylus der Milch analog. Wirklich findet man oft in demselhen eine ölige oder butterartige Substanz, die sich an die Oberstäche des Chylusserums in Verbindung mit einer käseartigen Substanz er-

hebt, und damit eine Art Rahm darstellt. In dem Chylus der mit animalischer Nahrung gefütterten Thiere tritt diese rahmartige Masse so deutlich hervor, dass man sie oft noch in dem Blute wiederfindet. Vauquelin vergleicht diese Substanz mit der Fettsubstanz, die man aus dem Gehirne ausziehen kann; diese Fettsuhstanz (die jedoch nicht im natürlichen Zustande dem Gehirne, wenigstens nicht der Säugethiere eigen zu seyn scheint) habe ich ebenfalls dem käsigen Theile der Milch ähnlich gefunden, und möchte fast annehmen, dass sie vorzüglich zur Bildung der Hirn - und Nervenmasse bestimmt ist. Doch beruht diese Meinung auf sehr leichten Gründen, und es ist daher wahrscheinlig cher, dass sie nichts anders als die unvollkommen entwickelte eiweissartige Substanz des Bluts darstellt.

Da diese eiweissartige Substanz sich schon im Duodeno entwickelt, so könnte man fragen, ob sie hier nicht sämmtlich gebildet werde? Hierauf kann man bestimmt antworten, das sie eine gewisse Zeit zur völligen Bildung erfordert. Denn ich habe immer in der Nähe des Pylorus, wo man, wenn sie sich auf einmal entwickelte, die größte Menge erwarten sollte, weniger gefunden, als in einiger Entfernung von demselben, und wir können daraus mit Marcet schließen, das die Milchgefäße den Chylus, besonders aus der reichlich Chylus gebenden Nahrung der fleischfressenden Thiere, früher ausnehmen, ehe das Eiweiß sich völlig gebildet hat, wenn gleich schon die Bildung durch das Duodenum eingeleitet worden ist. Sollte man dagegen einwenden, es sey unwahrscheinlich, das die Milchgefäße eine noch rohe Substanz ausnehmen möch-

ten, so kann man mehrere Beispiele anführen, wonach sie bekannten Versuchen zu Folge weit rohere Substanzen, wie Moschus, Farbstoff u. s. w. einsaugen. Es zeigt sogar die tägliche Erfahrung, daß oft Arzneistoffe selbst bis ins Blut übergehen, und hier erst ihre Wirkung äußern.

Man wird bemerken, dass ich das Daseyn des Faserstoffs und des Farbestoffs, die man gemäß meiner anfänglich geäuserten Annahme einer ursprünglichen Blutbildung im Duodenum schon in diesem Organe erwarten sollte, nicht erwähne. Den vollkommen entwickelten Faserstoff habe ich niemals im Duodenum finden können, wohl aber entdeckte ich die Spur desselben, wenn ich den Inhalt des Duodenums der Luft aussetzte; in diesem Falle trat eben die merkwürdige Veränderung ein, welche der Chylus unter gleichen Umständen erleidet: er wurde nämlich zäh und von festerer Consistenz, und nach einer Stunde oder zwei wieder dünn und serös. Die anfängliche Bildung des Faserstoffs im Duodeno wird auch schon dadurch wahrscheinlich, dass derselbe unmittelbar nach der Einsaugung des Chylus in den ersten Milchgefässen schon deutlich hervortritt; hier kann man sein wirkliches Deutlichwerden im Duodeno für nicht viel mehr als die Folge eines mechanischen Processes ansehen.

Was ferner die färbenden Theile betrifft, so sind sie von rother Farbe sicher nicht im Duodeno, und vielleicht auch nicht im Chylus selbst zu finden, wohl aber von weißer Farbe, wenigstens im Chylus und zwar schon im ersten Beginnen seiner Entwicklung, sie färben sich aber sogleich roth, sobald man den Chylus der Luft aussetzt. Diese

weißen Theilehen sind ohne Zweisel nichts anders als die rothen Theile des Bluts, und ihre Farbe wird allem Anschein nach erst vollständig durch die Einwirkung der Lust auf das Blut in den Lungen hervorgebracht. Außer den weißen Theilehen des Chylus, welche nachher roth werden, giebt es übrigens in demselben noch andere weiße Theile von größerm Umfang, bestehend aus den öl- und käseartigen Substanzen, welche in der serösen Flüssigkeit unauslöslich sind, und daher wie Oel im Wasser eine kugelförmige Gestalt annehmen.

Endlich ist hier noch die Art und Weise, wie die Assimilation vor sich geht, zu betrachten. Hierüber wissen wir nur äußerst wenig. Der Verdauungsprocess scheint hauptsächlich eine wäsrige Lösung der Nahrungsstoffe hervorzubrigen, unter Mithülfe der Magenslüssigkeiten; aber wie dieser Process vor sich geht? können wir nicht deutlich erkennen\*). Die Magenslüssigkeit verbindet sich hier
mit dem Nahrungsstoffe und bringet ein drittes
Verschiedenes hervor, das indess an den Eigenschaften beider Theil nimmt; denn alle Erscheinungen führen zu der Annahme, dass der Magensast
ein nothwendiger Bestandtheil des Chymus und zuletzt vielleicht auch des Bluts sey.

<sup>\*)</sup> Der Verdauungsprocels soll still stehen, wenn das par vagam durchschnitten wird. Bestätigt sich diese Angabe, so könnte man als letzten Grund des Digestionsprocesses eine Nerventhätigkeit annehmen. Wilson Phidip hat zu zeigen versucht, dass man hier an die Stelle der Nerventhätigkeit den Galvanismus setzen könne.

Ueber die Wirkung der Galle und des Bauchmeichels hat man viele verschiedene Vermuthunen, deren Auführung hierher nicht gehört. In Hinsicht der Galle ist jedoch Boerhave's Meinung. as sie dazu diene, die Saure der im Magen digerten Masse in dem Duodeno zu mildern, bemerungswerth, wenigstens habe ich immer gefunden. Is die saure verdaute Masse durch Galle neutragirt wird; ob diess im lebendigen Körper immer eschieht, kann ich nicht behaupten. Doch scheint r Gallenstoff selbst nicht in den Chylus überzuhen, wohl aber die übrige Substanz der Galle, nd unter diesen auch das Alkali, woher vielleicht as Dasevn desselben im Blute in einem fast unverundenen Zustande abzuleiten sevn möchte. Uebgens ist die Galle keine unumgängliche Bedingung er Blutbildung, indem dieser Process in gewissem rade auch dann noch vor sich geht, wenn der alleugang durch Concretionen verstopft, oder auch nterbunden worden, wenn man Fordyce's Beobchtungen trauen darf.

Die Einwirkung des Bauchspeichels ist ganz nbekannt, so wie auch die Operation der mit en Milchgefäsen in Verbindung stehenden Drüsen. Jach Einigen sollen diese Drüsen eine Flüssigkeit bsondern, die sich mit dem Chylus mischt bei em Durchgange desselben durch diese Drüsen. So iel ist gewifs, dass diese Drüsen auf den Chylus erändernd einwirken, wenigstens finde ich, dass er Chylus vor dem Eintritte in dieselben weniger eise und undurchsichtig ist, als nachher. Der hylus wird bei seinem Fortrücken zum Brustgane immer mehr vermischt mit den aus den lymphatischen Gefäsen von allen Theilen des Könherzugeführten Flüssigkeiten, welche, wenn sie weiter keine Umänderung bewirken, doch ohns tig den Chylus immer mehr animalisiren, und dihre Beimischung den Gegenwirkungen einer sohen Masse wie der Chylus ist, bei seinem Einin das Blut zuvorkommen.

Auch die innere Beschaffenheit des Athmu processes ist noch dunkel. Ob die Kohlensäur Kohlensäure, oder ob blofs der Kohlenstoff von Blute zu dieser Säure abgegeben wird, darübe man noch nicht einig. Hassenfratz und Lag nehmen an, dass der Sauerstoff der atmospi schen Luft bis in die feinsten Gefässe der I.n. eindringt, und hier mit dem arteriellen Blute mischt, bis derselbe zu den Haargefassen gele wo eine innigere Verbindung mit dem Kohlen eintritt und Kohlensäure gebildet wird, worauf das Blut in den venösen Zustand übergeht; mit sem venösen Blute soll die Kohlensäure so lang Verbindung bleiben, bis das Blut wieder zu Lungen gelangt, wo dann die Kohlensäure in ( form entweicht, und eine neue Menge Sauer absorbirt wird. Die allgemeinere Meinung aber dass die Kohlensaure sich unmittelbar in den I gen durch die Verbindung der Kohle des Bluts dem Sauerstoff der Atmosphäre bildet, wobei jedoch über die Art dieser Verbindung wieder n einig ist, indem einige den Sauerstoff durch zarte Membran der Lungen eindringen und also Kohlenstoff innerhalb der Gefäse sich bilden, dere dagegen, worunter Ellis, den Kohlenstoff du die Haut heraustreten und denselben aufserhalb

efässe mit dem Sauerstoff sich verbinden lassen. ei dem jetzigen Zustand unserer Kenntnis ist weigstens so viel wahrscheinlich, dass der Sauerstoff icht wirklich in das Blut eindringt, sondern dass lie Kohlensäure innerhalb der Lungen gebildet wird. la wir nämlich bestimmt wissen, dass bei der Vervandlung des Sauerstoffs in Kohlensäure das Voum des Sauerstoffgases sich nicht ändert, und da cuaue Versuche eben so gewiss zeigen, dass bei em Athmen genau dem Volum nach so viel Sauertoffgas verschwindet, als sich Kohlensauregas billet, so können wir aus dieser Uebereinstimmung der Volume mit ziemlicher Gewissheit schließen, das bei dem Athmen der Sanerstoff mit dem Kohenstoff unmittelbar in Verbindung tritt, und dass de Kohlensäure nicht als Kohlensäure von dem Blute geliefert wird. and the state of the state of the state of

Ob nun aber diese Kohlensäurebildung inneralb oder außerhalb der Gefässe vor sich geht, läst ich nicht bestimmt entscheiden. Wahrscheinlich is jedoch, dass die Kohle aus- und dem Sauertoff entgegen-tritt, vielleicht in Gestalt eines feuchn aus dem Blute ausgeschiedenen Dunstes, und as die Kohle bei ihrem Austritt aus den aushauhenden Gefassen mit dem Sauerstoff sich vereinigt. lenn es ist nicht gut einzusehen, wie, wenn die Kohnsaure innerhalb der Gefasse sich bildete, durch in und dieselbe Membran das Sauerstoffgas einnd die Kohlensäure aus-treten könnte. Ferner wisen wir aus Magendie's von Orfila mit Erfolg wieerholten Versuchen, dass Phosphor in Oel aufgest und in die Jugularvene eines Hundes eingepritzt, durch Mund und Nase in Gestalt starker.

phosphorigsaurer Dünste ausgetrieben wird, wennicht geschehen könnte, wenn die Säure sich schinnerhalb der Gefäse bildete, indem in diesem Fle diese nicht flüchtige Säure ohnstreitig mit de Blute vermischt geblieben seyn würde. Wir misen hier also annehmen, dass der Phosphor aus de Blutgefäsen fein zertheilt in die Lungen eingetren sey und im Zustande eines Dunstes mit de Sauerstoff der Atmosphäre sich zu phosphorig Säure verbanden habe. Und was hier in Hinsie des Phosphors gilt, kann ohne Zweisel auch a die Kohle und die Bildung der Kohlensäure ang wandt werden.

Wie vorhin erwähnt, besteht nach der alle meinen Annahme der Zweck der Respiration der Verwandlung des Chylus in Blat durch En ziehung des Uehermaafses an Kohle. Diese A nahme zu hestätigen, wird gesagt, daß gerade dan wenn nach dem Verdauungsprocess der Chylus i Blut übergeht, auch die meiste Kohlensäure aus de Lungen entwickelt werde. Sollte diess der Zwei der Respiration seyn, so kann der Process derse hen doch nicht in jener Art der Veränderung be stehen; denn alsdann müßten Thiere nach lange Fasten, und wenn sie keinen Chylus bilden, auc nur wenig oder keine Kohlensäure entwickeln, un wohl gar endlich ganz ohne Respiration seyn, wi allen Beobachtungen widerspricht. Ferner schlafe die Thiere meist gern nach der Fütterung, und hat chen dann bekanntlich gerade am wenigsten Kol lensäure aus. Und wenn auch nach dem Fütter die Thiere im Allgemeinen die meiste Kohlensaus ausathmen, was in gewissem Grade wirklich de l ist, so könnte diess wohl noch aus andern Urhen erklärt werden. Was ist denn eigentlich wahre Zweck und Nutzen des Athmens? Sollhei diesem Processe nichts anders vorgehen, als Ausscheidung von ein wenig überflüssiger Koh-Ware diess sein einziger Zweck, wie kann der cels so bestimmt und gleichformig seyn? Sollte ht die Kohle auf anderm Wege, oder in anderer stalt, etwa als Kohlenwasserstoffgas ausgeschiewerden können? Warum ist zum Athmen grader Sauerstoff nothwendig, der eigentlich nicht die thierische Oeconomie eingeht, sondern bei nem Zutritte sogleich wieder in Gestalt von Kohsaure abgesondert wird? Diese und ähnliche Frasind oft und vergeblich aufgestellt worden. Man sie durch verschiedene Hypothesen zu beantrten gesucht und ist zuletzt bei der Annahme hen geblieben, dass die Respiration vorzüglich Entwicklung der Lebenswärme diene. Da aber hrere Thatsachen, worauf diese Annahme sich indet, neuerlich bestritten worden, so ruht auch er dem wahren Zweck des Respirationsprocesses jetzt noch ein geheimnifsvolles Dunkel.

(Der Schlufs folgt.)

I dies Grave they will not theen

A. Wande Strange of the control of t

a distribution of the state of

## Zerlegung einiger Kieselschiefer

vom vom

Doct. DU MENIL

tree new att he

Zerlegung des jaspisartigen Kieselschiefers (lydisch Stein) von Bockendorf bei Freiberg.

Das Eigengewicht desselben beträgt 2,59. — Vorabenschwarzer Farbe. Ziemlich leicht zerspren bar, lässt sich daher ohne sonderliche Anstrengm mit dem Agatpistill zerdrücken und zerreiben. E dunkelgraues Pulver gebend. Von Wachsglam Im Bruche zwischen muschlich und splittrig. Dur Quarzadern in unregelmässige oft scharfkantige Stocke abgesondert. Vor dem Löthrohr für sich nic schmelzbar und Farbe haltend, zerrieben aber de Dunkelgrau in ein helleres umändernd. In Kali au lösbar, zu einer grünlichen Perle sliefsend.

Hundert Gran des gröblich zerstossenen Foss verloren nach einem stündigen Rothglühen, und n Beibehaltung ihrer Farbe 1,25 Gr. an Gewicht.

A. Wurde selbiges auf das zarteste zerrieb und mit einer Lauge, welche das Dreifache sein Gewichts an Kali enthält, eingesotten, und nur lange erhitzt, als die schwarze Farbe der Ma nicht alterirt ward, so ging es fast gänzlich, d. bis auf einen leichten schwarzen Körper in latinlöffel eine Weile, wobei etwas Kieselerde und isenoxyd zurückblieb. Die Menge desselben dürfte iner annähernden Schätzung zufolge 0,01 betragen.

Funfzig Gran feingeriebenen und geglüheten Kieelschiefers wurden mit 160 Gr. Kali's im Feuer beandelt. Man fand eine wohlgeflossene grünliche
fasse vor, welche aufgeweicht nach hinreichenden
tubezeit ein graues Pulver absetzte, als letzteres
ochmals über der Spirituslampe im Platinschälchen
nit Kali geschmolzen wurde, entfärbte es sich merkich, verhielt sich, von allem im Wasser Auflöslihen befreiet, als Eisenoxyd mit einer Spur Kohle
nd Kieselerde, und wog 0,12 Gran.

- B. Die bei A gewonnenen kalischen Laugen urden mit Salzsäure übersättigt, in einer Porcelunschaale zur staubigen Trockne abgeraucht und m Zerreiben durch salzsäuerliches Wasser aufgeveicht, hierauf zum Sedimentiren hiugestellt und iltrirt. Es befand sich sehr weiße Kieselerde im ülter, die mit dem was davon haften geblieben ar, nach dem Glühen 48,25 Gran wog.
- C. Aus der kieselerdefreien Flüssigkeit von Behieden sich durch Ammoniak wenig gefärbte Floken ab, welche mit verdünnter Kalilauge gekocht nanganhaltiges Eisenoxyd übrig ließen, dessen Gewicht 0,25 Gr. betrug.
- D. Aus der kalischen Auflösung bekam man nittelst salzsauren Ammoniaks 0,30 Gr. geglüheter honerde.

E. Die durch Ammoniak zersetzte salzsar Flüssigkeit C wurde hierauf bis auf Weniges ei geengt und mit kohlensaurem Kali vermischt. entstand ein geringes Präcipitat von 0,20 Gr., weches sich als Kalkerde mit Spuren von Talker und Eisenoxyd bewieß; geglühet wog solches 0, Gran.

Der lydische Stein von Bockendorf besteht al in Hundert aus

| Kieselerde               | 96,50       |
|--------------------------|-------------|
| Eisenoxyd mit Spuren von | or that you |
| Kieselerde               | 0,24        |
| Manganhaltiges Eisenoxyd | 0,50        |
| Thonerde                 | 0,60        |
| Kalkerde mit Spuren von  | 730 30 40   |
| Talkerde und Eisenoxyd   | 0,22        |
| Continue of the Continue | 98,06.      |

2.

Zerlegung des jaspisartigen (uranfänglichen) Kieselschi fers vom Feuersteine bei Schierke unter dem Brocken.

Es unterscheidet sich dieser Kieselschiefer vorgen durch einen mehr muschlichen Bruch, durch eine nicht so intensive schwarze Farbe, welche des zerriebenen ersteren nahe kommt, und durch etwas leichtere Zersprengbarkeit. Auch ist er a Rande durchscheinend, und das Pulver desselbe weiße oder hat doch nur einen geringen Stich das Graue. Sein Eigengewicht beträgt 2,66. I ochmelzt mit Borax vor dem Löthrobr zu eine weißen in das Gelbliche schielenden Glase.

<sup>\*)</sup> Höchst wahrscheinlich als Eisenoxydul darin enthals

Nach einem stündigen Weißglühen hatte er 0.75 an Gewicht verloren und seine dunkelgraue Farbe in eine lichthellgraue verwandelt \*).

A. Mit 160 Gran Kali geglühet erhielt die geflossene Masse eine amethystähnliche Farbe. Die
im Filter gesammlete Kieselerde hatte an ihrer
Oberfläche ein (wie angehauchtes) schwärzliches
Pulver abgesetzt, was sich weder durch Schwefeläure noch Salzsäure trennen liefs, und Kohlenstoff
seyn dürfte. Die geglühete Kieselerde wog genau
48,25 Gran.

B. In der Auflösung von A erzeugte Ammoniak einen Niederschlag, der nicht sehr gelatinirte, mit schwacher Kalilauge kalt übergossen gelb, nach dem Erhitzen aber schwärzlich wurde. Die filtrirte Kalilauge gab mit schwefelsaurem Ammoniak zersetzt 0,32 Thonerde.

C. Das in der Kalilauge unauflöslich gebliebene wog nach dem Trocknen einen Gran; mit Schwefelsaure im Platintiegel erhitzt entfärbte es sich und hinterliefs nach hinzugegossenem Wasser 0,25 Kietelerde. Die schwefelsaure Auflösung zeigte, mit verschiedenen Reagentien geprüft, Eisenoxyd mit nicht trennbaren Spuren von Manganoxyd an. Durch Ammoniakthioid zersetzt \*\*) entstand ein

Welches letztere theils vermehrter Opacität durch Aenderung des Gefoges, theils zersetzter Kohle, die auch hier der Analogie wegen anzunehmen ist, zugeschrieben werden muß.

<sup>\*\*)</sup> Die Zersetzungen der Eisensolutionen in jeder stärkeren Saure, durch Kalithioide geschehen immer sehr vollkommen, wenn das Eisen durch hinzugegossenes essignaures Kali, in essignaures verwandelt wird.

schwarzer Niederschlag, der geglühet eine braune Farbe annahm \*). Es sind also 0,75 Eisenoxydul zu berechnen. The with a state today of and and

D. In der mit Ammoniak behandelten Flüssigkeit von B war eine geringe, nicht zu bestimmende Menge kalkerde - haltiger Bittererde bemerkbar.

Versuche auf Kali bewiesen, dass nichts davon vorhanden war.

Es ergab also die Analyse des lydischen Steins vom Fenersteine im Hundert:

| Kieselerde      | . 97,00    |
|-----------------|------------|
| Thonerde        | . 0,64     |
| Eisenoxydul .   | . 1,50     |
| Glühverlust .   | . 0,74 **) |
| A my mile was h | 99,88.     |

K John all

Zerlegung des gemeinen (uranfänglichen) Kieselschiefers vom Steile Stieg bei Hasserode am Harz.

Er ist dickschiefrig, undurchsichtig und aschgrau, ziemlich hart und sprode. Giebt mit Borax geschmolzen ein grünliches Glas. Sein Eigengewicht beträgt 2,70.

Hundert Gran dieses gröblich gepulverten Fossils verloren, eine Stunde lang geglühet, 3 Gran an

W. Apply W. W. W. W.

<sup>\*)</sup> Kleine dem Eisenoxyde beigemengte Quantitäten von Manganoxyd sind durch die gewöhnlichen Mittel, selbst durch damit geglühete Schwefelsaure nach John, nicht zu treunen, indels kann ich, Kalilange damit eingekocht und geglühet u. s. w. als ein bequemes Mittel dazu empfehlen.

<sup>&</sup>quot;) Worin der geringe Antheil Kohlenstoff begriffen ist.

über Zerlegung einiger Kieselschiefer. 243

ewicht. Die Farbe desselben hatte sich dadurch eine hellrostfarbene veräudert.

Auf dem gewöhnlichen Wege mit Kali u. s. w. chandelt, ergaben sich folgende Bestandtheile im

| Kieselerde   | Walter! | 55,92   |
|--------------|---------|---------|
| Eisenoxydul  | - 200   | . 10,80 |
| Thonerde     | -       | . 15,24 |
| Kalkerde     |         | . 5,76  |
| Talkerde     |         | . 2,50  |
| Glühverlust  | - (0)   | . 5,00  |
| Jake 1 - Kal |         | 91,22.  |

Nach einer wiederholten Prüfung auf alkaliwhen Gehalt mit reiner Baryterde ergaben sich noch 7,80 Proc. Natron\*), und zwar, wie Platinuflosung bewiefs, mit einer Spur Kali's.

Obige Arbeiten unternahm ich vorzüglich zu Folge der Aeusserung vom Hrn. Protessor Steffens Dess. Oryktognosie 1. Theil pag. 179.), dass eine ergleichende Analyse des jaspisartigen und gemeinen Kieselschiefers für die Oryktognosie und Geonosie wichtig seyn könne.

Die dazu verbrauchten Exemplare erhielt ich brich die Güte sehr bewährter Mineralogen, erstees, von meinem schatzbaren Freunde dem Hrn.
nspect. Breithaupt zu Freiberg und letztere von dem
lerrn Beigkommissair Jäsche, dessen gewogentli-

<sup>&</sup>quot;) Weil ich dieses nach dem erhaltenen schwefelsauren Natron berechnete, letzteres aber stets (obgleich geglohet) etwas sauer reagirte, so dörfte vielleicht eine nm weniges geringere Menge Natron anzunehmen seyn,

chen Gesinnungen gegen mich ich schon mehre Untersuchte verdanke.

Erneuerte Versuche über den Bockendorfer K selschiefer ließen keinen Zweifel übrig, daß s der Kohlenstoff in Verbindung mit Eisen, d. h. gekohltes Eisen darin befinde, und zwar in de Verhältniß von 0,03 bis 0,04. In den letzteren Fo silien aber in weit geringerer Menge.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir zu wähnen, dass wenn das Resultat einiger mein Zergliederungen der Rothmanganerzvarietäten, nit mit denen des geschickten Dr. Brandes übereistimmt, es allein in der Verschiedenheit der au wandten Mineralien seinen Grund haben müs Die Analyse dieser Körper ist zu einfach, als die zu beträchtlichen Irrthümern verleiten könn Da mir übrigens der Hr. B. C. Jäsche selbige seigenau bezeichnet hatte, so möchten meine Angben, als auf die in seinen schätzbaren Werken ageführten Manganverbindungen allein passend agesehen werden.

Den Wassergehalt der analysirten Mangane habe ich deshalb nicht bemerkt, weil ich solch aus blossen Glühversuchen u. s. w. (wegen des mehmenden Gewichts durch Oxydation) nicht schl sen konnte und nur Spuren von Feuchtigkeit hielt, wenn die Fossilien zerrieben waren, diese daher für hygroscopisch halten musste\*). Im I sitze eines eigen ersundenen Apparats werde

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wirkt das Pulver vieler Fossilien hyg metrisch.

künstig jedes Atom von Feuchtigkeit in einem Fossile schätzen können.

Vielleicht möchten folgende praktische Bemerkungen einigen Lesern nicht unwillkommen seyn.

In der Absicht bei Analyse obiger Fossile und vorzüglich des letzteren, neben dem Verhältniss der übrigen Bestandtheile auch den etwanigen Kaligehalt auszumitteln, hielt ich für's Beste, die Untersuchung mit reiner Baria durchzuführen, und dachte nach einer Wiederholung derselben mit Kali die Richtigkeit meiner Resultate zu prüfen; ich überzeugte mich aber — wie gewiss mehrere andere — dass man nicht nur keine Zeit bei diesem Versahren erspare, sondern auch mit Umständen zu kämpfen habe, die selbst dem unverdrossensten Arbeiter lästig seyn können.

Die erste Schwierigkeit, welche sich mir darbot, war, dass man auf dem gewöhnlichen Wege die Baria selten rein von Kieselerde, Thonerde und selbst von Eisenoxyd bekommt, dass daher mein Vorrath auf die Menge dieser Beimischungen geprüft werden musste, damit sie von den erhaltenen Bestandtheile des Fossils abgezogen werden konnte.

Ferner wurde nach dem Abrauchen der salzsauren Baria mit der abgeschiedenen Kieselerde, das
Verhältnis letzterer stets zu groß befunden. Die
Digestion mit Salzsäure änderte darin mehrentheils
wenig. Vielleicht waren 2 bis 5mal das Gewicht
des Fossils an Baria, welches ich genommen hatte,
zur vollkommnen Zersetzung nicht hinreichend, oder
es hatte sich eine schwer zu trennende Verbindung
der Baria mit der Silicia (kieselsaure Baria) gebildet. Leider konnte ich die Versuche hierüber nicht

Schlug man, nach vollkommen abgeschied Silicia, die Baria mit Schwefelsäure nieder, so de erstere mit fortgerissen und man fand fast i Spur davon in der Auflösung; liefs man aber Pracipitation durch Ammonia vorangehen, so die Kieselerde (wie gewohnlich auch bei Anal mit Kali, wenn man sie nicht gleich rein abtr te) in dem Pracipitatinebst einem geringen An kohlensaurer Baria, die das selten absolut kolsäurefreie Ammoniak mit gefällt hatte.

Der Gehalt an Kalkerde zeigte sich ebe unrichtig, obgleich hinreichendes Auflösungsfür den entstandenen Gyps vorhanden war.

Wie man sieht, ist also die Eigenschaft der ria, vorzüglich mit unaufloslichen Körpern sch treunbare Verbindungen einzugehen, ein großes derniß sie gleich dem Kali als Hauptzerlegunge tel kieselsaurer Zusammensetzungen anzuwenden werden Suhstanzen durch ihre chemische Masse gehüllt, die nur durch sehr machtige Potenzen der getrennt werden können, daher die Arbe

## mental and Une b extratal and and

#### will up are district to district white of the library

trained to be not be below which the service of

our million of our said or phinon a sail.

Entwicklung des Sauerstoffgases vermittelst Schwefelsäure und Braunstein,

#### with the Court of the Street o

#### Prof. DOEBEREINER.

Man nimmt an, dass das Sauerstoffgas, welches bei Behandlung des Braunsteins oder eines andern Hyperoxyds mit Schwefelsäure in hoher Temperatur hervorgeht, aus dem Hyperoxyde entspringe; and sagt, dass dieser Erfolg bedingt sey, durch das Bestreben der Säure und der basischen Grundlage des Hyperoxyds, sich wechselseitig zu durchdringen. Ich habe über diesen Gegenstand nachgedacht and finde, dass jene Erklärung durch keine Thatsache erwiesen werden kann, vielmehr dringt sich die Vermuthung auf, dass in jenem Processe die Schwefelsäure, welche als eine Zusammensetzung aus 2 Volumtheilen schwefliger Saure und 1 Volumtheil Saperstoff betrachtet werden muß in diese ihre 2 Bestandtheile zersetzt werde, das nämlich die schweflige Säure von dem Hyperoxyde angezogen und der Sauerstoff der Schwefelsaure in Freiheit gesetzt werde. Die Gründe, welche zu dieser Annahme berechtigen, sind: 1) dass der Sauerstoff in den Hyperoxyden viel mehr verdichtet ist als in der Schwefelsäure; 2) dass die Schwefelsäure ihren

Sauerstoff nicht allein in hoher Temperatur leicht entläst, sondern ihn auch selbst an Substanzen z. B. Quecksilber, Silber etc. gerne abgiebt, welche denselben gar nicht begierig anziehen, und endlich 5) dass die Hyperoxyde ihren überschüssigen Sauerstoff nur in leuchtender Glühhitze entlassen,

Nach dieser neuen Ansicht wirken die Hyperoxyde auf die Schwefelsaure wie die Chlorine auf die basischen Oxyde. Diese entlassen bekanntlich ihren Sauerstoff gasförmig, wenn man sie im erhitzten Zustande mit Chlorine in Berührung kommen last, und es wird auch hier wie dort, von 2 Volumtheilen Chlorine 1 Volumtheil Sauerstoffgas entwickelt. Das Resultat dieses Versuches, welches sich so leicht in einer Glasröhre ausführen ist für den Lernenden überraschend: er gewinnt dadurch, fast ohne Zuthun des Lehrers, die Ueberzengung, dass selbst die alkalischen Erden, wie z. B. Kalk, Bariaetc. welche sich nicht leicht reduciren lassen und die ich wähle, um die durch Chlorine zu bewirkende Desoxydation zu zeigen, Verbindungen von basischer Elementarmaterie mit Sauerstoff sind.

Ich will bei dieser Gelegenheit bemerken, daß ich alles zu praktisch - chemischem Behuf nöthige Sauerstoffgas aus oxychlorinsaurem Kali darstelle. Ich vermenge dasselbe zuvor ohngefähr mit der Hälfte seines Gewichtes Braunstein und erhitze hierauf das Gemenge in einer mit einem Gasleitungsrohre versehenen Glasröhre durch das Feuer einer Spirituslampe. Die Gasentwicklung geht hier schnell und sicher von statten, ohne daß das genannte Salz zum fließen kommt oder sich subli-

üb. Entwicklung des Sauerstoffgases etc. \$49 nirt, was allezeit geschieht, wenn man es für sich,

Es ist hier die leichte Gasentwickelung blofa durch das Daseyn einer festen nicht schmelzbaren Bubstanz bedingt, so wie das schnelle Kochen klarer Flüssigkeiten durch Hinzuthun zerbrochenen Glases oder eines andern harten und spitzen Korpers, welcher die Warme schnell leitet und ausstrahlt.

Anmerk. Alles oxychlorinsaure Kali, welches im Handel vorkommt, enthalt mach meiner Erfahrung Manganoxyd: denn schmelst man es in einer Glasrohre mit chemisch-reinem Kali, so entsteht mineralischer Chamaleon. Das was John für ein neues Metall im Braunstein hält, ist Manganoxyd mit dem Maximum von Sauerstoff verbunden, welches mit der Chlorine übergeführt und nachher durch Zersetzung des Wassers höher oxydirt worden. Das rothe höchst oxydirte Mangan, wie solches im Chamaleon enthalten, ist seurer Natur und darf Mangansure genannt werden. Der Braunstein scheint mir aus gleichen Antheielen hassischen und sauern Manganoxyds zusammengesetzt zu seyn, denn

27 Mangan + 7,5 0) 2 × 27 M. + 4 × 7,5 O. (Braun. 27 - + 22,5 O) etain)

Dbe

zwischen den beiden Hauptgefäßen durch den H und lässt Dampf eintreten in den kupferne cipienten K; sobald man bemerkt, dass der pient ganz mit Dampf angefüllt und die Luf ans ausgetrieben worden ist, was innerhalb Minuten geschieht, so verschliefst man die l mit der äußern Luft in Verbindung stehende 1 I und L und kühlt den Recipienten durch Wasser ab. Nachdem hierin der Dampf nied schlagen und ein luftleerer Raum entstander offnet man den mittlern Hahn H der Commu tionsröhre, wodurch die im Abdampfungsgefä findliche Luft sich in beide Gefässe vertheilt eine Luftverdünnung entsteht, die um so g ist, als der leere Raum des Recipienten den raum des andern Gefässes übertrifft. Die G der Luftverdünnung erkennt man an dem Au gen des Ouecksilbers in der Glasrohe G. Ur beinahe völliges Vacuum hervorzubringen, wi holt man die Operation des Abkühlens heißer pfe in dem Recipienten vier, fünf bis sechs Mi lange man nämlich das Quecksilber noch zum gen bringen kann. Bei einem raschen Verf ann man das Vacuum en weit treiben

man durch das Glas bei E sehen kann. Es kocht aber der Aufguss bei einer Temperatur unter 100° F. Dies Aufwallen und Abdampsen bei mässiger Wärme, wobei der kupferne Recipient immersort kalt erhalten wird, lässt man so lange fortdauern, bis der Sast die verlangte Dicke eines Extracts bekommen hat, was man durch das Glas des Abdampsungsgefässes sieht. Die abgezogene Flüssigkeit besindet sich nun im Recipienten.

Diese Methode der Inspissation von Infusionen oder Saften gewährt den Vortheil, dass die Extracte in ihrer Natur unverändert bleiben, indem nur mässige Wärme dabei angewandt wird. Ihr Geschmack und Geruch ist weit eigenthümlicher als man bei den durch gewöhnliche Abdampfung gewonnenen Extracten findet, und man kann auf diese Weise die Inspissation bis zum höchsten Grade treiben, ohne dass die Extracte leiden.

Diese Extracte unterscheiden sich von den gewöhnlichen unter andern auch dadurch, das sie
bei der Abkühlung fast krystallinisch anschießen,
wie man dieß schon beim Reiben der Masse zwischen den Fingern bemerkt. Der Belladonnaextract z. B. setzt deutliche Krystalle ab, die einem
Salze ähnlich sind. Der Extract des Taraxacum
int nicht süßlich und gefärbt, wie der gewöhnliche, sondern bitter und fast sarblos, wie von frischer Pflanze. Ueberhaupt erhält man auf diese
Weise völlig natürliche Extracte. Man wird diese
Abdampfungsmaschine nicht bloß in Apotheken,
sondern auch in verschiedenen Gewerben und Fabriken mit Vortheil anwenden können.

#### 254 Barry's Maschine zur Extractbereitung.

Die Größe dieser Maschine kann man nach Be darf verschieden einrichten. Das Verhältnis ihre Theile ersieht man aus der Abbildung. Diese abgebildete Maschine ist in einem ziemlich großes Maasstabe erbauet, wie man daraus sicht, das die Röhre G, welche von der Communikationsröhre bis zum Fuß des Abdampfungsgefäses reicht, die Länge eines gewöhnlichen Barometers hat. Bei kleinern Maschinen kann aber dieser Barometerinden unter das Abdampfungsgefäs herabreichen.

## Henry Tritton's

### ) estillation sapparat.

Mit einer Abbildung auf Taf. IL.

Aus dem Philos. Magaz. LX. ausgezogen von Meinecke.

Die im vorigen Aussatze beschriebene Maschine at ihrem Grundgedanken nach Aehnlichkeit mit inem Destillationsapparat, worüber kürslich Hr. "ritton zu London ein Patent erhielt. Der Apparat, at folgende Haupttheile (s. Taf. 11. Fig. 4.):

A ist die Destillirblase, mit dem Hahn I zum

L L das Gefass für das Wasserbad der Blase.

B die Vorlage zum Verdichten der übergeganenen Dampfe.

C die zweite Vorlage, mit einer darauf besetigten Pumpe E zum Ausschöpsen der Lust, mit inem Hahn D zum Zulassen der Lust, und mit inem andern H zum Ablassen der Flüssigkeit. Der lahn G dient zur Unterbrechung der Communikaion zwischen den beiden Vorlagen.

Die beiden Vorlagen sind mit Wassergefässen ur Abkühlung umgeben. Uebrigens ist der ganze Apparat lustdicht verschlossen und verbunden.

Dieser Apparat, worans vermittelst der Pumpe der letzten Vorlage die Luft zum Theil ausgeschopft

## 366 Trittons never Destillisppart

wird, gewährt den Vormeil, das man wogt verminderten Luftdrucks eine Plüssigkeit bei geripger Temperatur überdestilliren, und dah des Verderbniss, das durch starke Hitze leich steht, vermeiden kann.

Man hat numlich hur das Wasserbad des se A his zu etwa 150° F. (siso etwa 80° F. dem Siedepuncte) durch Dumpfe oder unterge Feuer zu erhitzen, um die Flüssigkeit der zum Sieden und zum Uebergehen in die Ver zu bringen.

Dieser Apparat ist dem Anschein nach cher als der vorige, aber erreicht ihm nich Wirksamkeit.

# Neue Einrichtung

der

#### electrischen Batterie

angegeben

Von

Dr. J. F. DANA.

Aus Silliman's American Journal. 1819. Nro. 3. übersetzt von Meinocks.

Die gewöhnliche electrische Flaschenbatterie ist ein sehr unbequemer Apparat. Sind die Flaschen klein, so nimmt eine nur irgend betrachtliche Batterie einen großen Raum ein und ist schwierig zu behandeln; sind die Flaschen groß, so laßt sich ein zerbrochenes Gefäß nicht so leicht wieder ersetzen. Uebrigens ist auch eine Flaschenbatterie kostbar.

Es sann daher Dr. Dana darauf, aus Glasplatten eine Batterie einzurichten, die bei gleicher Obersläche einen geringern Raum einnimmt, als die Flaschenbatterie. Zu dem Ende schichtete er starke Glastafeln von gleicher und ähnlicher Größe mit Zinnfolie übereinander, nämlich Glastafel, Zinnfolie, Glasplatte, wieder Zinnfolie und so fort, und zwar so, daß jede Schicht Zinnfolie etwa zwei Zoll ringsum schmaler war als die Glasplatte, diese aber etwa 12 Zoll Länge und Breite hatte. Der wechselnden Schichten waren sechs, und die unterste Glastafel ruhete auf einer Tafel und stand mit dem Journ. f. Chem. n. Phys. 28. Bd. 3, Hoft.

Drath in Zusammenhang stand. Auf diese war die eine Halfte der Folienschichten posit die andere Hälfte negativ geladen. Die Anoist auf Tafel II. Fig. 1. und 2. deutlich gemach

Fig. 1. aaaaaa Zinnfolie.

bbbbbb Glasplatten.

c verbindende Streifen für die vierte und zweite Schicht.

te und erste Schicht von Zinnfe Fig. 2. a die verbindenden Streifen über d

d verbindende Streifen für die fünft

der der Glasplatten für die 1te, 5te Schicht. b der Streifen, welche die oberste

folie mit der vierten verbindet. Dieser einfache Apparat that gute Wirk

Um die Feuchtigkeit abzuhalten und die folienschichten völlig zu isoliren überzieht m mit Zinnfolie nicht bedeckten Rand der Glas mit einem Firnis.

#### Ueber

die

## Oxyde und Salze des Quecksilbers

von

# DONOVAN.

Aus den Annals of Philosophy. 1819. Oct. u. Nov. übersetzt

Die Quecksilberverbindungen, deren Geschichte in der Chemie wie in der Medicin so merkwürdig ist, sind von der höchsten Wichtigkeit; auch ist dies allgemein anerkannt, und die Zahl der Chemiker, die sich mit deren Untersuchung beschäftigt haben, ist groß; allein die Resultate ihrer Untersuchungen sind so verschieden, dass dieser Theil der analytischen Chemie noch sehr dunkel oder wenigstens unsicher erscheint. Es wird also nicht überslüssig seyn, diesen in neuester Zeit etwas vernachlässigten Gegenstand mit den Hülfsmitteln der vervollkommneten chemischen Kunst von neuem zu bearbeiten.

### A. Ueber die Quecksilberoxyde.

Ueber die Anzahl der Quecksilberoxyde ist man eben so wenig im Reinen, als über das Verhältniss ihrer Bestandtheile. Es ist daher der Zweck des ersten Theils dieser Abhandlung, sowohl für die allgemein angenommenen zwei Oxyde des Quecksilbers die Zusammensetzung zu bestimmen, als auch zu untersuchen, ob es außer diesen noch audere Oxyde dieses Metalls giebt.

Die Verschiedenheit der bisherigen Angaben über die Zusammensetzung des schwarzen und des rothen Quecksilberoxyd ersieht man aus folgender Tabelle:

100 Theile Quecksilber nehmen Oxygen auf:

| · 18 | im in                           | 1      | im           |
|------|---------------------------------|--------|--------------|
|      | schwarzen (                     | Oxyde  | rothen Oxyde |
| Nach | Boerhave :                      | -      | 10,00        |
| -    | Kirwan                          | -      | 8,00         |
| -    | Lavoisier                       | - 11   | 7,52         |
| -    | Chaptal                         | -      | 11,10        |
| 1    | Bergman                         | 5,10   | -            |
| 1000 | Wenzel                          | 2,35   |              |
|      | Fourcroy u. Thenard             | 4,00   | 8,00         |
| -    | Davy                            | 3,94   | 7,88         |
| -    | Chenevix                        | 1,98   | 17,60        |
| -    | Zaboada                         | 5,26   | 11,10        |
| 1-   | Braamcamp v. Siqueira Oliva     | 8,10   | 11,10        |
| -    | Sefström                        | 3,95   | 7,90         |
| -    | Paysse (An. de Ch. LV. 74) 13 b | is 14  | 18 bis 19")  |
| -    | Rose (Gehlens J. VI. 28.) .     | 1      | 9 bis 10")   |
| -    | Richter (Beitr. IX. 139. 138.)  | 5,5    | 8,05*)       |
| -    | Schurer (Synth. oxyg. 38.)      | -      | 7,75*)       |
| -    | Hildebrandt (Meth. 30.) .       | -      | 8,70*)       |
| -    | Döbereiner (Lehrbuch 2te Ed.    | 3 44   | 100/38       |
|      | S. 290.)                        | 3,75   | 8,10*)       |
| -    | Wollaston, Thomson, Gay-Lüs-    | 17.530 | 11111111111  |
| 1    | sac, Despretz, Prout u. A.      | 4,00   | 8,00*)       |

<sup>\*)</sup> Die mit ') bezeichneten Angaben sind vom Uebersetzer hinzugefügt. Mke.

Diese große Verschiedenheit der Bestimmungen, die sämmtlich von berühmten Chemikern herrühren, sind wohl zum Theil der verschiedenen Beschaffenheit der untersuchten Oxyde zuzuschreiben: daher soll zunächst in dieser Abhandlung über die Darstellungsart der Oxyde gesprochen werden. Und da die Salze, worin die Quecksilberoxyde enthalten sind, zugleich über die Anzahl der Oxyde Aufschluß geben können, so will ich ihre Darstellung aus den Quecksilbersalzen vorzüglich angeben, wobei man mehrere Umstände, besonders bei der Darstellung des sehwarzen Oxyds finden wird, die bis jetzt nicht beachtet oder wenigstens nicht allgemein bekannt sind.

- I. Darstellung der Quecksilberowyde durch die Einwirkung der reinen Alkalien und alkalischen Erden auf die Ouecksilbersalze.
- 1. Um schwarzes Quecksilberoxyd zu erhalten, behandelte ich Calomel mit einer Auflösung von reinem Kali auf verschiedene Weise, nämlich durch Sieden, Reiben u. s. w., und immer unterschied sich das auf diese verschiedene Weise erhaltene schwarze Oxyd an Intensität der Farbe. Wurde Calomel mit einer sehr geringen Menge von Kaliauflösung zusammengerieben, so bekam ich ein dunkelolivenfarbnes Pulver, auch wenn ich nachher eine reichliche Menge starker Kaliauflösung zusetzte.
- 2. Wurde diess Pulver mit Salzsäure digerirt, so nahm es eine graulichweisse Farbe an. Wurde die Flüssigkeit filtrirt und darauf Kali zugesetzt, so schlug sich ein lichtgelbes Pulver nieder. Wenn ich nun das auf dem Filter zurückgebliebene Pulver mit Kali weiter behandelte, so erhielt ich ein

schwefelsauren und essigsauren Quecksilber, in welchen Salzen sich das Metall auf der ersten Stofe den Oxydation befindet. Die Salze wurden mit Auflösungen von Kali, Natron, Ammonium und Kalkerde behandelt: in allen Fallen reducirte sich ein Theil des Quecksilbers und ein reines schwarzes Oxyd war nicht zu erhalten.

7. Das Resultat dieser Versuche ist, dals die ätzenden Alkalien den Quecksilbersalzen des ersten Oxydationsgrades nicht allein die Saure, sondern auch einen Theil des Oxygens der Base entziehen, und dass dieses entrogene Oxygemasch in gewissen Fällen mit dem zurückbleibenden Theil des Oxydes verbindet, welches dann neue Verbindungen eingeht, wenn es nur in geringer Menge anwesend ist Welcher Art diese Verbindungen sind, konnte ich nicht ausmittelng indem so ogeringe Mengen von umgewandelten Oxyd sich leicht der Untersuchung entziehen. Aber so viel ist wonigstens ausgemacht, dass das auf die gewöhnliche Weise aus den Ouecksilbersalzen des ersten Oxydationsgrades dargestellte Oxyd nicht reines Oxyd des ersten Grades ist, sondern entweder moch das zweite Oxyd, oder Metall, oder beides enthalt. Daber mufsten denn auch die Analysen desselben so sehr verschieden ausfallen

8. Um auszumitteln, ob die Alkalien auch das Oxyd der Quecksübersalze des zweiten Oxydationsgrades zersetzen, löste ich verschiedene Abtheilungen von reinem rothem Oxyd in verdünnter Salpetersäure, Schwefelsäure und Salzsaure auf und fällete die Auflösungen durch Kaliauflösung; allein das erhaltene Oxyd war unverändert.

ducilat . moviminaled made that I desputy es

H. Untersuchung des schwarzen und rothen Quecksilberoxyds.

- 9. Da bei der gewöhnlichen Darstellung des schwarzen Quecksilberoxyds, wie vorhin gezeigt, en Theil des Oxyds sich zu Metall reducirt, und dieser Theil des Niederschlages wegen seines größern specifischen Gewichts die unterste Schiebt bildet, so wird das Oxygen in dem Niederschlage ungleich vertheilt seyn, wenn auch im Ganzen die Menge desselben sich gleich und bestimmt verhalten sollte.
- Quecksilber durch anhaltendes Schütteln oxydirt, so bleibt ein großer Theil des Quecksilbers im metallischen Zustande aber fein zertheilt zurück. Proust hat aus einem solthen oxydirten Quecksilberpulver eine große Menge metallisches Quecksilber ausgeschieden. Ueberdem bewirkt das Schütteln nur eine geringe Oxydation, wenn das Quecksilber rein ist. Diefs Verfahren, schwarzes Quecksilberoxyd darzustellen, ist also ganz verwerslich.

11. Ich versuchte, reines schwarzes Oxyd durch Reiben des Quecksilbers mit Syrup darzustellen: allein nachdem ich 60 Gran des Metalls damit 40 Stunden lang unausgesetzt hatte reiben lassen, so erhielt ich doch nur 6 Gran Oxyd und 54 Gran Quecksilber waren unverandert geblieben.

Versuchen, mir für die Analyse ein reines schwarzes Oxyd zu verschaften, blieb ich bei folgendem Verfahren stehen. Ich ließ etwa sechs Gran Calomel mit etwas Wasser gut zerreiben und schüttete während des Reibens eine beträchtliche Menge reiner Kaliauslösung auf ein Mal (nicht nach und nach) hinzu. Diess wurde mit neuen Mengen von Calomel so oft wiederholt, bis ich hinlänglich Oxyd erhalten hatte. Dieses Pulver zeigte keine Spur von rothem Oxyd, aber etwas metallisches Quecksilber; dieses wurde, nachdem das Pulver im Schatten gut getrocknet worden, durch Reiben ausgedrückt. Wenn vielleicht noch etwas Metall zurückblieb, so war die Menge desselben doch so unbedeutend, daß sie auf das Resultat der Analyse keinen merklichen Einflus haben konnte. Die ausgedrückten Quecksilberkügelchen konnte man leicht in ein Ganzes sammeln und absondern.

15. Funfzig Gran dieses Oxyds wurden in eine 10 Zoll lange und 7 Zoll weite, an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre gebracht, und nach und nach in einem Kohlenfeuer bis zum Rothglühen der Röhre erhitzt. Es sublimirte ein Theil Quecksilber und das Oxygen verband sich in dieser hohen Temperatur mit dem andern Theile zu rothem Oxyd. Das verflüchtigte Quecksilber, das sich in dem kalten Theile der langen Glasröhre ansetzte, schob ich mit einem polirten Eisendrath auf den Boden der Röhre zurück und leitete nun vermittelst einer sehr engen Glasröhre Wasserstoffgas auf das Oxyd, welches von neuem erhitzt wurde. Diess wiederholte ich mehrere Male, bis sich das Oxyd gänzlich zu Metall reducirt hatte \*). Nur ein wenig weißes and day ye apple apple of the colored

1151-1519

evinaz od an alexander

<sup>•)</sup> Wie eine Verstächtigung des Queckeilbers und eine Explosion von Knallluft verhütet worden, bleibt hierbei dunkel, da das Versahren nicht näher beschrieben ist.

ulver, an Gewicht & Gran, war übrig geblieben, elches wahrscheinlich von dem Mörser beim Reien herrührte. Das Resultat der Analyse, in und uf Hundert berechnet, gab für die Zusammensezung des schwarzen Quecksilberoxyds

14. Um die Zusammensetzung des rothen Queckilberoxyds zu finden, wandte ich das gewöhnliche
durch blosse Erhitzung des Quecksilbers dargestellte
Oxyd an. 50 Gran desselben wurden, wie vorhin
in einer Glasröhre bis zur völligen Zersetzung geglühet. Die Reduction gieng vollständig vor sich,
ohne Zusatz von Wasserstoffgas und ohne Wiederholung des Glühens. Nur eine kleine Menge einer
fremden Substanz, an Gewicht 3/2 Gr. wurde vorgefunden, nach deren Abrechnung sich folgende Zusammensetzung des rothen Quecksilberoxyds ergab:

oxyds stimmt nahe überein mit den Analysen von Kirwan, Lavoisier, Fourcroy, Thenard, Davy und Sefström, allein die Zusammensetzung des schwarzen Oxydes wird von den vier zuletzt genannten Chemikern etwas anders angegeben: sie finden daringenau halb so viel Oxygen als in dem rothen. Diese Verschiedenheit ist wahrscheinlich dem Umstande zuzuschreiben, dass sie ein noch Quecksilber im netallischen Zustande haltendes schwarzes Oxyd an-

wandten, wovon ich das Oxyd vor der Analyse befreiete. Da meine Analyse des schwarzen Oxydes nicht mit der Lehre der einfachen Proportionen zusammenstimmt, so möchte man sie vielleicht für ungenau halten. Die Abweichung ist jedoch nicht groß: denn wenn das rothe Oxyd auf 100 Quecksilber 7,82 Oxygen enthält; so würde die Halfte dieses Oxygens 3,91 für das schwarze Oxyd geben, während ich 4,12 finde; aber ohngeachtet dieses geringen Unterschiedes kann ich doch kein anderes Resultat als das meinige zugeben, indem ich bei öfterer Wiederholung des Versuchs immer dasselbe erhielt.

111. Ueber einige besondere Eigenschaften der Quecksilberoxyde.

16. Wenn man das schwarze Quecksilberoxyd der Hitze aussetzt, so wird es bekanntlich gelb. Diese vermehrte Oxydation schreibt man gewöhnlich einer Absorption von Sauerstoff aus der Atmosphäre zu, allein nach meinen Beobachtungen wird dabei ein Theil des Oxyds reducirt, und das metallisirte Quecksilber verflüchtigt sich oder bleibt auch zurück, wenn die Hitze gering ist, während das Oxygen desselben sich mit dem übrigen Oxyde verbindet und dessen Oxydation erhöhet. Diess gelbe Oxyd habe ich auf die vorhin (14) angeführte Weise ebenfalls analysirt und darin ganzlich die Bestandtheile des rothen Oxyds gefunden. Die Verschiedenheit der Farbe scheint also blofs durch einen verschiedenen Aggregatzustand hervorgebracht zu werden. Weischen ber der die der der die der

17. Beträgt die Hitze gegen 212° F., so tritt die erwähnte Farbenanderung langsam ein; wird aber das schwarze Oxyd mit siedendem Wasser behandelt, so verändert sich die Farbe schneller, die schwarze Farbe verwandelt sich in Olivengrün, und man erhält ein Gemisch von schwarzem und rothem Oxyd mit metallischem Quecksilber.

- 18. Wird das rothe Oxyd bis nahe zum Rothglühen erhitzt, so nimmt es eine schwarze Farbe an, aber ich habe mich überzeugt, dass seine Oxydation dabei nicht verändert wird, wie es scheinen möchte.
- 19. Wenn man rothes Oxyd unter Wasser dem Licht aussetzt, so erscheinen Bläschen von Sauerstoffgas, und in dem zurückbleibenden Pulver findet sich schwarzes Oxyd, und wenn man das rothe Oxyd getrocknet und lävigirt ans Licht stellt, so überzieht es sich in kurzer Zeit mit schwarzem Oxyd.
- 20. Von andern Metallen hat das Quecksilber das Besondere, das sein höherer Oxydationsgrad beständiger ist als der niedere. Denn das durch Glühen schwarz gewordene rothe Oxyd wird, in Wasser oder Quecksilber getaucht (um das Oxygen der Lust auszuschließen) bei neuer Erwärmung lebhaster roth als vorher. Das rothe Oxyd erfordert zur Zersetzung eine stärkere Hitze als das schwarze. Wenn man das schwarze Oxyd mäsig erhitzt, so reducirt sich ein Theil desselben, und ein anderer Theil verwandelt sich in rothes Oxyd, das in stärkerer Hitze unverändert bleibt.

#### B. Ueber die Quecksilbersalze.

Einige Chemiker nehmen außer dem schwarzen und rothen Oxyde noch andere Quecksilberoxyde an, die nach ihrer Meinung nicht für sich dargestellt werden können, sondern nur in Salzen vorkommen. Hierüber wird sich nur durch eine sorgtältige Untersuchung dieser Salze und durch die Vergleichung derselben mit den auf die gewöhnliche Weise vermittelst der Verbindung der Säuren mit den bekannten Oxyden dargestellten Salzen entscheiden lassen. Bei dieser Untersuchung werde ich zugleich einige neue Quecksilbersalze beschreiben, und verschiedene andere noch unbekannte Thatsachen beibringen.

# I. Ueber die Verbindung der Salpetersäure mit den Quecksilberoxyden.

21. Wenn man Quecksilber in kleinen Antheilen der sehr verdünnten Salpetersäure zusetzt, und dabei fortwährend Hitze anwendet, so erhält man eine Auflösung, über deren Beschaffenheit die Chemiker verschiedener Meinung sind. Die meisten nehmen an, dass das Quecksilber sich darin auf der niedrigsten Stufe der Oxydation befinde, einige aber wollen darin ein Mitteloxyd zwischen dem schwarzen und rothen finden. Der letztern Meinung ist Thomson. Er hält dieses Oxyd für identisch mit dem von Chenevix als aus 89.3 Quecksilber und 10.7 Oxygen bestehend angegebenen Oxyde. und mit dem gelben Pulver, welches bei der Calcination des Quecksilbers entsteht, wenn dieses anfangs schwarz, dann gelb und endlich roth wird. Andere Chemiker sind der Meinung, dass das Quecksilber bei der Auflösung in erhitzter Salpetersäure sich in verschiedenen Graden mit Oxygen verbinde, je nach dem Grade der angewandten Säure. dem Verhaltnisse des Metalls zur Saure und der

Dauer der Auflösung, und dass dadurch sich verschiedene salpetersaure Salze bilden, welche durch Alkalien gefället verschieden gefärbte Oxyde darstellen. Der Versasser des Artikels "Mercury" in Rees's Encyclopädie giebt an, dass wenn man Kalkwasser zu der in der Hitze veranstalteten Quecksilberauslösung hinzuschütte, sich ein gelbes Oxyd niederschlage, welches von dem schwarzen und rothen Oxyde verschieden sey. Er begleitet seine Angabe mit Berechnungen und beschreibt einige Verbindungen dieses Oxydes.

22. Um über diese verschiedenen Angaben etwas Bestimmtes auszumitteln, veranstaltete ich mehrere heiße Auflösungen von Quecksilber mit rauchender Salpetersäure von verschiedenem Grade der Stärke. In einigen Fällen war die Saure so sehr verdunnt, dass sie kaum noch auf das Metall wirkte; ich setzte das Quecksilber granweise und in Zwischenräumen hinzu, und hielt das Gefäs mit der Auflösung eingetaucht in ein heißes Wasserbad. Jede dieser Auflösungen wurde durch salzsaures Natron zersetzt, und die darauf filtrirte Flüssigkeit durch Kali gefället, wodurch ich reichliche Niederschläge von rothem Oxyd erhielt. Ich überzeugte mich vollkommen, dass diess Oxyd nicht während der Fällung durch Anziehung von Sauerstoff entstanden seyn konnte; denn wenn ich eine mit schwarzem Oxyd bereite salpetersaure Auflösung mit Kochsalz zersetzte, und mit Kali fällete, so erhielt ich kein rothes Oxyd. Zahlreiche Versuche leiteten mich endlich zu folgenden Schlüssen.

Wenn Salpetersäure von einiger Stärke auf Quecksilber in der Hitze wirkt, so oxydirt sich das Metall zum Theil im niedrigsten, zum Theil im höchsten Grade; je größer das Verhältniß der Säure, um so größer ist auch die Menge des höhern Oxyds. Hier bilden sich also zwei salpetersaure Salze.

Dass aber diese Anflösung nur diese zwei Salze enthalt, ergiebt sich aus Folgendem. Wenn die massig saure Auflösung durch Abdampfen concentrirt wird, oder auch, wenn die zur Auflösung anpewandte Saure ein specifisches Gewicht von etwa 1,280 hat, so bekommt man Krystalle, welche schwarzes Oxyd enthalten und kein anderes. Wird die Auflösung weiter abgedampft, so erhält man nicht mehr dasselbe Salz, sondern es enthält die Flüssigkeit, nach Ausscheidung aller Krystalle, bloß rothes Oxyd ohne alle Spur von schwarzem Oxyd. Dampst man sie zur Trockne ab, so bleibt ein weifses Salz zurück, das dem durch Auflösung von rothem Oxyd in Salpetersäure dargestellten Salze völlig gleicht. Es kann also die erwähnte Auflösung nur eine Mischung der beiden Salze des schwarzen und rothen Oxyds, und keine Auflösung eines mittlern Oxydes gewesen seyn.

25. Man nimmt gewöhnlich folgende zwei Umstände als nothwendige Bedingungen der Bildung dieser salpetersauren Auflösung an: erstens, daßs Hitze angewandt werde, und zweitens, daßs man Quecksilber im Uebermaaßs zusetze, so daß ein Theil desselben unaufgelöst zurückbleibe; allein man wird finden, daß keiner dieser beiden Umstände nothwendig ist. Doch darf in dem Falle, daß man Hitze anwendet, kein zu großes Uebermaaß an concentrirter Säure zugesetzt werden.

- 24. Wenn die Krystalle des salpetersauren Sals durch eine zweite Krystallisation gereinigt und ann durch Kochsalz zersetzt werden, so scheidet as Kali keine Spur von rothem Oxyd oder einem ndern Oxyde, als das schwarze, aus der Flüssigeit aus, auch giebt die Auflösung dieses Salzes mit alkwasser kein gelbes Oxyd. Das von dem ersähnten Verf. in Rees's Encyclopadie erhaltene gelse Pracipitat war kein Oxyd, sonderff ein Gemisch on basischem salpetersaurem schwarzem Oxyd, mit assischem salpetersaurem rothem Oxyd, wie ich achher zeigen werde.
- 25. Um den Einflus der Hitze bei der Oxydaion des Quecksilbers durch Salpetersäure zu beimmen, löste ich 60 Gran Quecksilber in zwei
  brachmenmaals Salpetersäure von 1,275 spec. Geicht in der Wärme auf, und schüttete dann Kochalzauflösung im Uebermaals hinzu. Das erhaltene
  alomel wog nach dem Trocknen 14 Gran. Die
  ltritte Flüssigkeit wurde darauf durch Aetzkali im
  Jebermaals gefallet und gab 50 Gran trocknes rohes Oxyd. Der Versuch wurde mit gleichen Menen wiederholt, aber ohne Auwendung der Hitze.
  etzt betrug Jas erhaltene Calomel 35 Gran und die
  slenge des rothen Oxyd 28 Gr. In beiden Fällen
  eigte sich ein kleiner Verlust an Quecksilber.
- 26. Kochsalz mit der in der Kalte bereiteten salpetersauren Auflösung vermischt, bewirkt ein Aufbrausen, verursacht durch die Entweichung von Salpetergas, das in der Flüssigkeit sich aufgelöst befindet; ist aber die Auflösung zuvor erhitzt wogden, so erfolgt kein Aufbrausen.

27. Die Krystalle des salpetersauren Quecksilbers werden von Einigen als zerfliefslich angegeben: allein dieses setzt immer eine beträchtliche Beimischung von dem Salze des rothen Oxyds voraus, denn im reinen Zustande ist das salpetersaure Salz des schwarzen Oxyds an der Luft beständig und erfordert auch eine bedeutende Menge Wasser zur Auflösung. Man sagt ferner, dass diese Krystalle sich im Wasser ohne Zersetzung auflösen: dies ist aber nicht der Fall, selbat nicht, wenn das Wasser mit Salpetersäure geschärft wird.

28. Auch wird behauptet, daß dieses salpetersaure Quecksilher an der Luft eine gelbe Farbe annehme und das Metall dabei höher oxydirt werde, allein nach meinen Beobachtungen hängt die gelbe Farbe nicht mit einer Aufnahme von Oxygen zusammen, sondern sie entsteht durch eine Verminderung der Säure, indem das Salz in den basischen Zustand übergeht. Dieß geschieht jedoch nur dann, wenn die Krystalle mit einem bloß geringen Uebermaaß von Säure dargestellt worden. Das in dem gelben Salze enthaltene Oxyd ist das schwarze.

mit Wasser behandelt wird, so erscheint ein weifiser Niederschlag, der für ein basisches salpetersaures Quecksilbersalz gehalten wird, und diess auch
in gewissem Grade ist. Mit vielem heisen Wasser
gewaschen wird dieser Niederschlag wieder gelb,
und mit heisem Wasser entsteht endlich ein blaulichgranes Pulver. Dasselbe blaulichgraue Pulver
bildet sich beim Reiben des schwarzen Quecksilberoxyds mit heiser verdünnter Salpetersaure. Dieses ist das wahre basische Salz, aber das gelbe ent-

William All Brown of HA South Co.

halt mehr Saure und das weiße ist beinahe ge-

50. Wenn einige Tropfen einer alkalischen oder erdehaltigen Auflösung mit der salpetersauren Quecksilberauflösung vermischt werden, so entsteht ein weißes Pulver; wird mehr Alkali zugesetzt, so nimmt das Pulver eine lichtgraue und endlich eine dunkelgraue Farbe an: dieß ist das nämliche erwähnte basische Salz. Nach fernerm Zusatz von Alkali bis zur Sättigung wird dem Quecksilbersalze alle Säure entzogen und das Oxyd scheidet sich allein aus, unter den vorhin angeführten Bedingungen (4).

51. Wird das rothe Quecksilberoxyd in verdünnter Salpetersähre aufgelöst, und die Auflösung zur Trockne abgedaupft, so erhält man eine weifse krystallinische Masse, welche zerfliefslich ist; doch nicht bis zur völligen Flüssigkeit. Diess ist das salpetersaure Salz des rothen Quecksilberoxyds.

Dasselbe Salz bildet sich, wenn man das krystallisirte salpetersaure Salz des sehwarzen Oxyds mit Salpetersaure siedet, wobei ein Aufbrausen entsteht, das der Anziehung von Oxygen aus der Salpetersäure zuzuschreiben ist. Auch durch Auflösen des Quecksilbers in einem großen Uebermaaße von Salpetersäure erhält man nach dem Abdampfen der Auflösung dieses Salz. Ueberhaupt wird dieses Salz jedes Mal, wenn Salpetersäure, sowohl verdünnte als concentrirte, in hinlänglicher Menge auf Quecksilber wirkt, gebildet und bleibt in der Auflösung zurück, während das andere salpetersaure Salz sich durch Krystallisation ausscheidet.

Durch warmes Wasser, auch wenn es nicht gesäuert ist, wird dieses Salz des rothen Oxyds in

einen gesäuerten auflöslichen Antheil und ein unauflösliches braunes Pulver getrennt. Treibt man
einen Strom von Schwefelwasserstofigas durch dieses Pulver, so scheidet man dadurch Salpetersäure,
aus: es ist ein basisches salpetersaures Salz. Thenard schied blofs durch siedendes Wasser alle Säure daraus ab:

52. Wenn unter gewöhnlichen Umständen Salpetersäure über Quecksilber gekocht und die dadurch erhaltene Auflösung zur Trockne abgedampft wird, so bekommt man eine gelbe Masse, welche für das salpetersaure Salz des rothen Oxyds gehalten wird; und das gelbe Pulver, das man daraus vermittelst heißen Wassers darstellen kann, sieht man als basisch an. Diefs ist irrig: denn die gelbe Masse verhält sich als ein Gemisch von den salpetersauren Salzen beider Oxyde mit den basischen Salzen derselben. Durch Behandlung mit heißem Wasser giebt das salpetersaure Salz des schwarzen Oxyds ein gelblichweißes basisches Salz desselben Oxyds, und das Salz des rothen Oxyds ein röthlichbraunes basisches Salz, und das Gemisch von allen diesen Salzen stellt das gelbe Pulver dar, welches man mit dem neutralen salpetersauren Salze des rothen Quecksilberoxyds verwechselt. Bringt man das Wasser mit dem basischen salpetersauren Salze des schwarzen Oxyds zum Kochen, so verliert es noch mehr Saure und verwandelt sich in das blaulichgraue basische Salz, dessen Betmischung dem übrigen eine grünliche Farbung ertheilt. Das wabre Turpethum nitrosum ist rothlichbraun.

53. Es ist nun noch nöthig, die Zusammensetzung der in den salpetersauren Quecksilbersalzen enthaltenen Oxyde zu bestimmen. In den Salzen, welche vorhin als salpetersaure neutrale und basische Salze des schwarzen Oxyds angeführt wurden, befindet sich offenbar ein und dasselbe Oxyd: diefs zeigt die Fällung derselben durch Kali (13), wodurch das schwarze Oxyd daraus dargestellt wurde. Man kann dafür auch synthetisch den Beweis führen: denn wenn das schwarze Oxyd der Salpetersäure beigemischt wird, so erhält man das eine oder das andere Salz, nach Verhältnis der Verdünnung der Säure, und es entwickelt sich dabei kein Gas.

Das neutrale und das basische salpetersaure Salz des höher oxydirten Quecksilbers enthalten ebenfalls ein und dasselbe Oxyd, nämlich das rothe, was man durch synthetische Versuche erweisen kann; denn die nämlichen Salze bilden sich bei bloßer Zusetzung des rothen Oxydes zu verdünnter Salpetersare ohne alle Gasentwicklung, und man kann dasselbe Oxyd durch Alkalien unverändert ausscheiden.

54. Dass die Aussosung des Quecksilbers in rauchender oder salpetriger Salpetersäure (nitrous acid) nichts als das neutrale und basische salpetersaure Salz des höchstoxydirten Quecksilbers enthält, ist schon vorhin (22) gezeigt worden; um dies völlig zu bestätigen, behandelte ich die Aussosung mit salzsaurem Natron, und nach Abscheidung des Calomels durch Filtriren, fällete ich die helle Flüssigkeit durch Aetzkali; das erhaltene Pulver wurde ausgesüst, getrocknet und in einer Glasröhre, wie vorhin (14) beschrieben, zum Rothglühen erhitzt. Die Resultate der Zersetzung überzeugten mich, dass es das rothe Oxyd war, welches 7,25 Proc. Oxygen enthält.

- 35. Wenn das neutrale salpetersaure Salz des schwarzen Oxyds erhitzt wird, so zersetzt es sich, und das Oxygen der Saure tritt zum Theil an das Oxyd; war die Hitze stark genug, so verwandelt sich die Masse in ein schön rothes krystallinisches Pulver, bekannt unter dem Namen Mercurius praecipitatus ruber. Ob diese Substanz ein basisches Salz oder ein Oxyd sey, darüber ist viel gestritten worden. Lemery sagt: wenn Salmiakgeist auf das rothe Pracipitat geschüttet wird, so erhalt man ein graues Pulver. Neumann behauptet, dass Weingeist über dem rothen Pracipitat abgezogen, einen spiritus nitri dulcis gebe. Und Boerhave versichert, dass durch Oleum tartari der rothe Pracipitat in ein anderes Pulver verwandelt werde. Diese Veränderungen finden aber nur dann Statt, wenn das Salz nur unvollkommen zersetzt worden.
  - 36. Nach Versuchen von Murray zu Edinburgh ist der gewöhnliche rothe Präcipitat oft so schlecht bereitet, dass derselbe salpetrige Säure enthält. M. erhielt nach dem Kochen desselben in Wasser und beim Zusatze von Ammonium aus der Flüssigkeit einen Niederschlag. Aber ich finde auch, dass ein reines rothes Quecksilberoxyd mit siedendem Wasser eine Flüssigkeit giebt, welche beim Zusatze einiger Tropsen verdünnten Ammoniums eine weiße Trübung zeigt; das Wasser löst also etwas rothes Oxyd auf. Soll der Versuch gelingen, so muß das Ammonium sehr verdünnt und in geringer Menge zugeschüttet werden.
  - 37. Um auszumitteln, ob der rothe Präcipitat ein basisches Salz oder ein Oxyd sey, zerrieb ich 120 Gran desselben, schüttete das Pulver in eine

Unze destillirtes Wasser und liefs durch dasselbe einen Strom von gewaschenen Schwefelwasserstoffgas 48 Stunden lang hindurch gehen. Das Schwetelquecksilber wurde durchs Filter abgesondert, und die helle Flüssigkeit in einer Retorte so weit abdestillirt, dass nur noch ein oder zwei Tropfen zurückblieben. Wenn hier Saure gegenwärtig gewesen, so musste sie sich jetzt concentrirt vorfinden, aber der Rückstand wirkte nicht auf Lackmus, auch wurde Lackmuspapier nicht durch die Dampfe während der Destillation verändert. Ich wiederholte den Versuch mit der Abänderung, dass ich den rothen Pracipitat vorher mit Wasser, worin sich ein Gran Salpetersaure befand, kochte. Jetzt fand ich in den 5 oder 6 nach der Destillation rückständigen Tropfen Flüssigkeit deutliche Spuren von Saure. Diese Versuche scheinen zu beweisen, dass ein gut bereiteter Praecipitatus ruber keine salpetrige Saure enthalt, sondern wahres rothes Quecksilberoxyd darstellt.

38. In diesem Oxyde findet Paysse über 18 Theile Oxygen gegen hundert Theile Metall, und Chaptal
sogar mehr als 20 Oxygen, während in dem für
sich dargestellten rothen Oxyde 7 bis 8 Th. gefunden werden. Hiernach könnte vielleicht der Präcipitatus ruber ein besonderes Oxyd und zwar des
höchsten Grades seyn.

Um diess zu untersuchen, erhitzte ich 50 Gran des rothen Präcipitats 10 Minuten lang in einer Glasröhre bei 350° F., und erhielt etwa Tag Gran Wasser, was ich als bloss anhängend betrachte. Indem ich nun den Versuch ganz wie vorhin (15) veranstaltete, so fand ich, dass dieses Oxyd genau

so viel Oxygen enthält, als das für sich dargestellte rothe Quecksilberoxyd, nämlich 7,2 Proc. und nicht 18 oder 20. Vielleicht haben Paysse und Chaptal einen rothen Präcipitat, der noch etwas unzersetztes Salz enthielt, untersucht.

Das aus dem salpetersauren Quecksilber bereitete und das durch Calcination dargestellte Oxyd sind also ein und dasselbe: die Wirkungen die man dem ersten zuschreibt, müssen auch dem zweiten eigen seyn. John de Vigo verordnet den rothen Pracipitat in Gaben von drei bis vier Gran innerlich als Mittel gegen die Pest. Matthiolus wandte drei Jahrhunderte früher diefs Mittel gegen Siphilis an in Gaben von fünf Gran, aber findet es gefährlich, auch wenn dasselbe in Regenwasser vorher wohl gewaschen worden. Lemery gab vier oder fünf Gran. Ich selbst habe das Mittel zum Versuch in einem Grane auf zwei Tage vertheilt, und wohl gerieben, angewandt, aber durchaus keine Wirkung davon gespürt. Wenn es heftige Wirkungen hervorbringt, so mag diess wohl nur dann der Fall seyn, wenn das Oxyd nicht völlig fein gepülvert ist, oder wenn es noch unzersetztes Salz enthält.

II. Ueber die schwefelsauren Quecksilberverbindungen.

59. Wenn starke Schwefelsäure in einiger Menge mit Quecksilber in dem mäßigen Grade erhitzt wird, daß das Metall kaum aufwallt, so setzt sich bald ein Salz ab, das nur schwarzes Oxyd oder Quecksilberoxydul enthält. Dasselbe löst sich sehr schwierig in Schwefelsäure, sowohl in der Kälte als Hitze, auf, und wird durch Wasser zersetzt.

40. Wird dieses Salz in Schwefelsäure gekocht, so zersetzt sich die Säure und das Oxydul nimm

ine größere Menge Sauerstoff auf, während sich ein weißes, krystallinisches, beständigeres Salz bildet, das nur rothes Oxyd enthält und also das schweselsaure Quecksilberoxyd darstellt.

41. Wenn man Quecksilber mit concentrirter Schwefelsäure stark siedet, so verwandelt sich das Metall anfangs in schwarzes Oxyd, das man aus der Flüssigkeit absondern kann, aber nach und nach zersetzt sich die Säure noch mehr und bildet eine Verbindung mit rothem Oxyd. Zwei Theile Quecksilber mit drei Theilen stärkster Schwefelsäure verwandeln sich auf diese Weise völlig in schwefelsaures Quecksilberoxyd; ist die Menge der Säure geringer, so findet man schwefelsaures Quecksilberoxydal beigemischt.

4z. Berthollet hat das schweselsaure Queeksilberoxydul durch Kochen mit einer Mischung von
gleichen Theilen Wasser und Schweselsäure dargestellt. Dieses Versahren erfordert große Vorsicht:
denn die Säure fängt nur dann erst an zu wirken,
wenn sie durch Kochen sich concentrirt hat, und
dann bildet sich leicht in diesem Grade der Hitze
rothes Oxyd.

Hieraus kann man schließen, daß die Wirkung der Schwefelsäure auf das Metall nicht sowohl von den Mengen dieser sich zersetzenden Körper abhängt, sondern vielmehr von der dabei angewandten Temperatur, wodurch die Stärke der Anziehung erhöht wird.

45. Mit ätzenden alkalischen Auflösungen behandelt giebt das schwefelsaure Quecksilberoxydul schwarzes Oxyd, das man insgemein für ein basisches schwefelsaures Quecksilbersalz hält. Doch giebt es wirklich ein solches, das man bis jetzt übersehen hat und das wir jetzt untersuchen wollen.

Wenn man das schwarze Oxyd mit Schwefelsäure von 1,090 spec. Gew. zusammenreibt, so wird dasselbe grau aber löst sich nicht auf. Wird das Pulver wohl aufgelöst und darauf in destillirtem Wasser gekocht, so erhält man eine Flüssigkeit, die mit salpetersaurem Baryt einen reichlichen Niederschlag giebt. Das Pulver ist also basisches schwefelsaures Quecksilberoxydul. In der Kälte dargestellt ist es grau; mit siedendem Wasser behandelt verliert es noch mehr Säure und nimmt eine grünlichgraue Farbe an, aber kalte verdünnte Schwefelsäure stellt sogleich die erste Farbe wieder her. Mit concentrirter Schwefelsäure wird es weiß. Die Zusammensetzung dieses basischen Salzes ist also sehr veränderlich.

- 44. Man erhält dieses Salz auch durch Mischung einer salpetersauren Quecksilberanflösung mit schwefelsaurem Natron, wobei sich ein weißer Niederschlag bildet, der das basische schwefelsaure Quecksilberoxydul in seinem der Neutralität nächsten Zustande darstellt. Mit kochendem Wasser wird es grünlichgrau, wie vorhin.
- 45. Wird Quecksilber in einem gleichen Gewicht heißer Schwefelsäure aufgelöst, so bildet sich eine Salzmasse, die mit kochendem Wasser behandelt ein schönes weißes, von Einigen für Mineral-Turpith gehaltenes Pulver giebt. Davon unterscheidet es sich aber dadurch, daß es mit Kali zersetzt ein dunkelbraunes Pulver hervorbringt, welches ein basisches Quecksilbersalz voraussetzt. Denn dieß braune Pulver, das man leicht für ein besonderes

Oxyd halten könnte, ist nur ein Gemisch des schwarzen und rothen Oxyds und entsteht aus der Mischung der beiden basischen Salze dieser Oxyde, welche ursprünglich das gelbe Pulver darstellen. Daher giebt das braune Pulver auch mit Salzsäure Calomel und atzenden Präcipitat. Auch das Mineral-Turpith giebt einen braunen Niederschlag, wenn es lange dem Lichte ausgesetzt wird.

46. Diesen Versuchen zu Folge giebt es also nur zwei Hauptverbindungen der Schwefelsäure mit Quecksilber, nämlich das schwefelsaure Oxydul und das schwefelsaure Oxyd, und außer diesen basische Salze der beiden Oxzde; die übrigen Varietäten der schwefelsauren Quecksilbersalze sind nur Mischungen der angeführten.

Um nun die Zusammensetzung der in diesen Salzen befindlichen Oxyde zu bestimmen, zersetzte ich zuerst eine bestimmte Menge des schwefelsauren Quecksilberoxyduls (39) durch ätzendes Kali, süfste das schwarze Pulver wohl aus, und befreiete es nach dem Trocknen von seinem beigemengten metallischen Quecksilber durch Reiben. Als ich nun das Polver auf die erwähnte Weise (13) zersetzte, so erhielt ich 4 Proc. Oxygen, welche Menge von der vorhin aus dem schwarzen Oxyde enthaltenen nur wenig abweicht.

47. Durch Zersetzung des schwefelsauren Quecksilberoxyds vermittelst Kali erhielt ich ein gelbes
Pulver, das sich bei der Zerlegung fast genau wie
das durch Calcination dargestellte rothe Oxyd verhielt. Nur wurde noch eine unbedeutende Menge
Wasser vorgefunden, an Gewicht etwa ‡ Procent.

48. Diese Niederschläge werden von Einigen, wie schon gesagt, für basische Salze gehalten. Um hierüber zur Gewißheit zu gelangen, zersetzte ich etwas basisches schwefelsaures Quecksilberoxydul durch Kali, wusch den Niederschlag wiederholt mit Wasser und kochte denselben mit Salzsaure bis zur Trockne ein, wodurch alle damit etwa verbundens Schwefelsäure frei werden mußte. Als ich nun den Rückstand mit etwas Wasser kochte, so erhielt ich in der filtrirten Flüssigkeit mit salzsaurem Baryt kaum eine Trübung.

49. Darauf wurde auch etwas basisches schwefelsaures Quecksilberoxyd durch Kali zersetzt, und
der erhaltene Niederschlag wiederholt mit Wasser
ausgesüfst. Nachdem derselbe in der nöthigen Menge Salzsäure aufgelöst, und die Auflösung mit salzsauren Baryt versetzt worden, so entstand ebenfalls
keine merkliche Trübung.

50 Wenn also diese beiden Niederschläge ein wenig Schwefelsaure enthalten, so ist doch die Menge derselben so gering, dass man sie kaum entdecken kann. Sie sind daher keine basische Salze, sondern so reine Oxyde, als die Kunst sie im Allgemeinen nur darzustellen vermag.

### III. Verbindungen der Salzsäure mit Quecksilber \*).

Man nimmt nur zwei Verbindungen der Salzsäure mit dem Quecksilber an, nämlich eine mit dem schwarzen und eine andere mit dem rothen

Die neue Theorie dieser Verbindungen lasse ich hier unentschieden, indem ich mich bloß der Ausdrücke bediene, wie sie allgemein verständlich sind. D.

Dxyd. Ich finde aber, dass die salzsauren Queckilbersalze sich den übrigen Salzen dieses Metalls in der Art analog verhalten, dass sie auch basische Zerbindungen dasstellen.

51. Wenn Calomel 20 oder 50 Mal mit eben so ielen verschiedenen Mengen Wasser gekocht wird, o nimmt dasselbe eine graue Farbe au. Beim Einnen des Wassers durch Abdampsen findet man larin Spuren von Salzsäure. Hier hat sich also ein basisches salzsaures Quecksilber gebildet. Man erzält dasselbe auch durch Sieden des Calomels in Salzsäure von 1,175 spec. Gew.; ferner durch Zusammenreiben des schwarzen Oxyds mit kalter Salzsäure von derselben Stärke; endlich auch, wenn man Calomel in dünnen Lagen den Sonnenstrahlen aussetzt. Am leichtesten erhält man es durch das angeführte Zusammenreiben.

52. Obgleich durch starke Salzsäure dem Calomel Säure entzogen wird, so kann doch auch durch
dieselbe Säure, wenn sie sehr verdünnt ist, das
basische salzsaure Quecksilbersalz einen Zusatz an
Säure bekommen. Wenn man schwarzes Quecksilberoxyd mit sehr schwacher Säure zusammenreibt, so erhält man ein der Sättigung sehr nahes
Salz, und das sehr dunkel gefärbte basische Salz
wird durch Kochen mit verdünnter Säure beinahe
m weiß wie Calomel.

53. Wenn dieses graue basische Salz in einem Sublimirapparat der Hitze ausgesetzt wird, so verliert ein Theil des Salzes seine Säure gänzlich, während der andere Theil sich der Säure bemächtigt: es sublimirt nämlich Calomel, das von Säure befreiete Oxyd reducirt sich, Oxygen entwickelt sich

und eine große Menge Quecksilber verflüchtigt sich, aber alle Spur von dem basischen Salze ist verschwunden. Diese Umänderungen sind erklärlich aus der Beschaffenheit eines basischen Salzes.

54. Wird eine Auflösung von ätzendem Pracipitat mit rothem Oxyd gekocht, so nimmt man anfangs keine Veränderung wahr, allein nach einiger Zeit verwandelt sich das Oxyd plötzlich in ein schwarzes Pulver. Wohl ausgesüfst giebt dieses Pulver bei der Behandlung mit reinem Kali wieder rothes Oxyd. In verdünnter Salpetersäure löst sich das schwarze Pulver sogleich auf, und die Auflösung liefert mit salpetersaurem Silber einen reichlichen Niederschlag. Nach diesen Erscheinungen ist die schwarze Substanz ein basisches Salz der rothen Oxyds.

Dieses Salz ist im Wasser schwierig auflöslich. Nur in der Siedehitze löst es sich in Wasser etwas auf und ertheilt demselben einen sehr unangenehmen Geschmack. Beim Erkalten setzt die Auflösung eine kleine Monge undurchsichtiger krystallinischer Körner ab, welche wegen ihres Wassergehalts dunkelbraun erscheinen.

55. Es ist noch übrig, die Zusammensetzung der in diesen Salzen enthaltenen Oxyde zu bestimmen. Von der Zersetzung des Calomels ist schon vorhindie Rede gewesen, jetzt hohle ich noch einige diesen Process begleitende Umstande nach, die ohne eine, vorausgehende Untersuchung der erwähnten basischen Salze nicht verstanden werden konnten.

Wenn man Kaliauflösung auf Calomel tröpfelt, so nimmt dieses eine braune Farbe an. Das Kalizieht einen Theil der Säure an und es bildet sich ein basisches Salz, während ein Theil der Basis sich reducirt. Das frei gewordene Oxygen tritt an einen andern Theil der Basis und giebt eine gewisse Menge basisches Salz des rothen Oxyds. Hat man hinreichendes Kali angewandt, so zersetzt sich die entstandene Mischung von den basischen Salzen des schwarzen und rothen Oxyds gänzlich, und es werden diese beiden Oxyde ansgeschieden. Hieraus erklären sich die während dieses Processes vorgehenden Farbenveränderungen.

56. Die Leichtigkeit, womit die Alkalien die Basis der Salze des Quecksilheroxyduls zum Theil reduciren, könnte zweifeln lassen, ob das Metall in dem Calomel sich genau auf dieser Stufe der Oxydation befinde. Ich halte die Basis des Calomels für schwarzes Oxyd, wie auch allgemein angenommen wird, und zwar aus folgenden Gründen:

Wenn salpetersaures Quecksilberoxydul durch essigsaures oder salzsaures Natron zersetzt wird, so ist kein Grund vorhanden, hier eine Veränderung der Oxydation der Basis anzunehmen: wir müssen also schließen, daß das Calomel und das essigsaure Quecksilberoxydul ein und dasselbe Oxydenthalten. Da nun das essigsaure Quecksilberoxydul durch Verbindung des schwarzen Oxyds mit destillirtem Essig dargestellt wird, so muß dieses Oxydauch die Basis des Calomels seyn. Auch kann man das Calomel durch bloßen Zusatz von Kochsalz zu einer Auflösung des schwarzen Oxyds in destillirtem Essig darstellen. Die Analyse dieses Oxyds ist schon vorhin gegeben.

57. Das salzsaure höchstoxydirte Quecksilber enthält offenbar rothes Oxyd; denn das rothe Oxyd

giebt in Salzsäure aufgelöst dieses Salz, und wird daraus durch fixe Alkalien unverändert wieder augeschieden. Es ist nicht nöthig, einen weitern Beweils zu führen.

58. Wenn ich eine Auflösung von ätzenden Sublimat der Einwirkung des Lichts aussetzte, au erhielt ich daraus etwas Calomel, und defshalb kant auch das durch Kali dargestellte rothe Oxyd nich immer rein seyn.

Die Zusammensetzung der in den basischen Salzen des Oxyduls und Oxyds beflüdlichen Basis is nicht zweifelhaft.

59. Es bleibt aber noch die Frage übrig, oh di aus den zwei salzsauren neutralen Quecksilbersal zen gefälleten Oxyde rein sind, oder noch etwa Säure enthalten. Um darüber zu entscheiden, fal lete ich eine Auflösung von ätzendem Sublimat mi reinem Kali, süfste den Niederschlag wohl aus, um löste denselben in völlig reiner verdünnter Salpe tersäure auf. Als ich nun dieser Auflösung salpe tersaures Silber zusetzte, so wurde ihre Durchsich tigkeit nicht in geringsten vermindert, auch nich nach Anwendung der Wärme.

60. Calomel zersetzte ich anf dieselbe Weis durch Kali, und loste das gefällete Oxyd in sieden der verdünnter Salpetersäure auf. Auch diese Auf lösung wurde durch Silbersalpeter nicht getrübt.

Die beiden Niederschläge waren also reine säu refreie Oxyde.

IV. Verbindungen der Essigsäure mit Quecksilber.

61. Wenn schwarzes Quecksilheroxyd mit de

ohne weiteres auf, und das essigsaure Quecksilberoxydul setzt sich beim Erkalten der Auflösung in reichlicher Menge ab; auch das salpetersaure Quecksilberoxydul gieht beim Sieden mit Essig jenes Salz-

- Menge Wasser zusammengerieben, so nimmt es eine gelbe Farbe an; und die gelben Krystalle verwandeln sich wieder in siedendem Wasser in eine blaulichgraues Pulver. Dasselbe Pulver erhält man sogleich durch Zusammenreiben des schwarzen Oxyds mit Essigsaure. Es bildet sich auch nach und nach, wenn essigsaures Quecksilberoxydul dem starken Lichte ausgesetzt wird. Dieses bis jetzt noch nicht gekannte Salz ist basisches essigsaures Quecksilberoxydul.
- 63. Wenn das Salz mit Wasser gekocht wird, so bildet sich nach dem Erkalten der Auflösung neutrales essigsaures Quecksilberoxydul; denn die dem basischen Salze dadurch entzogene Säure geht zu einem andern Theile des basischen Salzes über. Die erwähnten gelben Krystalle sind ein basisches Salz, das der Sättigung näher steht, als das graue.
- 64. Das neutrale und das basische essigsaure Salz des rothen Oxyds sind bekannt, und aus der Art ihrer Bildung ist es klar, dass sie wirklich dies ses Oxyd enthalten.

#### Allgemeine Bemerkungen.

Nachdem ich nun gesucht habe, die Zusammensetzung der zwei Quecksilberoxyde zu bestimmen, die Verbindungen derselben mit einigen Hauptsauren zu erforschen und die Identität der in diesen Salzen befindlichen Oxyde mit jenen beiden Oxys-

Journ. f. Chem. u. 't. 28. Bd. 3. Heft. 19

den zu zeigen, so glaube ich mit Grund bei zu können, dass es kein anderes Quecksillgiebt, als das schwarze und das rothe, od dasselbe ist, gelbe.

In dem Verlaufe der Untersuchung ha mich ferner bemüht, darzuthun, das jedes des Quecksilbers mit den Säuren außer den len auch basische Salze darstellt. Die Zahl Salze habe ich durch die neuen basischen, felsauren, salzsauren und essigsauren Verb gen des Oxyduls und durch das basische sa Quecksilberoxyd vermehrt.

Saure Salze des Quecksilbers scheinen ni existiren, wenigstens giebt ein Uebermaafs an niemals eine bestimmte feste Verbindung, un so wenig zeigt das Quecksilber überhaupt eine gong zur Uebersättigung mit irgend einer Schon Fourcroy sagte, dass sich aus dem schwefelsauren Quecksilheroxydul die übersch Saure leicht wegwaschen läfst, und diefs ist ! len sogenannten sauren Quecksilbersalzen der so weit ich sie untersucht habe. den sie sich blofs in Auflösungen, und könne her eher als Auflösungen der neutralen Salze nem Uebermaafse ihrer Säure als für wirkliche Verbindungen angesehen werden; denn das ne le Salz scheidet sich daraus leicht unveränder (So sieht man auch das schwefelsaure Natro einem Uebermaafs seiner Saure sich neutral he krystallisiren, während das schwefelsaure Ka mehrerer Schwefelsäure mit diesem Uebermaaf Saure auschiefst.) Die salpetersauren, schwefe ren und essigsauren Salze des Quecksilberox

en sich bei keiner Temperatur in Wasser auf. ser wenn Saure zugesetzt wird; wenn dieses nicht chieht, so tritt ein Theil der Saure des neutra-Salzes an die Stelle, während ein basisches Salz h absetzt. Diese Zersetzung zeigt nicht sowohl e Neigung des Salzes zu einem Saurenbermaafs. eine Anziehung des Wassers für die Saures denne enn diese Anziehung vorher durch einen Zusatz on irgend einer andern Saure befriedigt worden, so at sich das Salz schon mit einem sehr geringen Zulze seiner Saure auf. Daher kann das salpetersaure uecksilberoxydul sich ohne Zersetzung in Wasser illösen, das mit etwas Essigsäure geschärft woren, obgleich die Essigsäure das Salz in der Kälte cht zersetzt. Das Uebermaafs an Saure in einen uflösung des salpetersauren Quecksilberoxydula ann man durch ein Alkali nicht wegnehmen, denn der Zusatz desselben fället ein basisches Salz, und an findet am Ende in der Auflosung immer noch eie Saure. Es ist daher unmöglich, ein neutrales bucksilbersalz in Wasser darzustellen, wefshalb ie durch doppelte Zersetzung bereiteten Quecksilersalze immer nicht vollig gerättigt sind (44). All all and Helsen and ton

Anhang special ban Harm minaltend die Beschreibung einer neuen Verbindung von Quecksilberoxydul mit Fett (Quecksilberseife. oder Mercurialsalbe).

Bei dem (11) erwahnten Versuch, durch Zu-ammenreiben des Quecksilbeis mit Syrop schwares Oxyd darzustellen, erhielt ich aus 60 Gr. Me-all nach 40 stündigem Reiben nar 6 Gr. Oxydul. liese Thatsache, zusammengehalten mit der kuren Zeit, worin man das Todten des Ourcksilbers für Salben veranstaltet, erregte meine Aufmerksamkeit und bewog mich zu untersuchen, in welchem Zustande sich das Quecksilber in der bekannten Quecksilbersalbe befindet, deren eigentliche Beschaffenheit noch immer zweifelhaft ist.

Vier Unzen gewöhnlicher Mercurialsalbe, die etwa ein halbes Jahr zuvor hereitet war, brachte ich in eine Temperatur von 212º F.; sie sonderte sich dadurch in zwei Schichten. Nach dem Erkalten worde die obere Schicht abgenommen : sie hatte eine hellgraue Farbe. Die untere Schicht erhitzte ich dann auf Löschpapier bis zu 2120 F., wodorch das Fett eingesogen wurde. Den sehr schweren Rückstand rieb ich mit etwas Magnesia zusammen, und erhielt dadurch sogleich eine Menge Ouecksilber, an Gewicht 495 Gran; durch fortgesetztes Reiben noch 225 Gr. Die übrige erdige Masse gab auf verschiedene Weise behandelt noch eine Menge laufendes Quecksilber, etwa 60 Gran, und dennoch konnte ich noch nicht alles ausscheiden. Es war also nur wenig oxydirtes Quecksilber vorhanden. Denn die 960 Gr. Quecksilber, welche vier Unzen dieser Salbe ursprünglich enthielten, gaben 770 Gr. Metall und ließen nur 190 Gr. oder für jede Unze 471 Gran Quecksilber im scheinbar oxydirten Zustande zurück. Aber diese Menge ist in der That noch geringer.

Die obere graue Schicht aber schien das Quecksilber wirklich chemisch verbunden zu enthalten. Indem ich nun annahm, dass das Quecksilber der untern Schicht in seinem metallischen Zustande auf die animalische Oeconomie keinen Einflus haben kann, so schlos ich, dass die Wirkung der Mercurialsalbe bloß von der geringen Menge des Oxyds, das sich mit dem Fette chemisch verbindet, abhängen müsse. Diesemnach mußte ich glauben, daß der graue Autheil der Salbe eben so viel wirken müsse als die ganze Masse. Ich versuchte dieß an verschiedenen Subjecten, deren Zustand den Gebrauch des Mercurs erforderte, und fand meine Vermuthung völlig bestätigt.

Da ich diese graue Substanz so sehr wirksam gefunden hatte, so vermuthete ich, dass eine chemische Verbindung von Fett mit schwarzem Ouecksilberoxyd in sehr geringer Menge dasselbe leisten würde. Ich erhitzte daher Schmalz mit diesem Oxyde bis zu 3500 F. zwei Stunden lang unter beständigem Umrühren. Am Ende fand ich, dass jede Unze des Fettes sich mit 21 Gr. Oxydul verbunden hatte. Diese Salbe fand ich bei wiederholten Versuchen eben so wirksam, als die gewöhnliche, und dabei auch in der Art weit anwendbarer, weil sie leichter einzureiben ist. Das Einreiben erfordert statt 50 oder 40 Minuten, wie gewöhnlich, bei dieser nur 6. 10 oder höchstens 15 Minuten. Sie ist daher nicht allein wohlfeiler, sondern auch für die Kranken weniger beschwerlich.

Die Bereitung dieser Salbe verlangt, dass das Schmalz völlig frei von Salz ist, sonst bildet sich Calomel.

Das Quecksilberoxydul kann man durch Zersetzung des Calomels durch reines Kali darstellen, oder noch wohlfeiler, durch Zusatz einer Auflösung von salpetersaurem Quecksilberoxydul zu einer ätzenden Alkalilösung.

Obgleich das Fett kaum mehr als 5 Gr. Quecksilberoxydul in jeder Drachme chemisch auflöst, so kann man doch nöthigen Falls die Menge des Oxydals verstärken. Das Quecksilberoxydul mofs vor dem Zusatze zuerst mit etwas Fett in der Kalte zusammengerieben werden, um die Verbindung zu erleichtern.

Einen wesentlichen Einfluss auf eine gute Verbindung hat die Hitze; bei 212° F. verbindet sich das Fett nicht mit dem Oxyde und bei 6000 zersetzt sich das Oxydul, und Quecksilber verflüchtigt sich. Auch schon bei 5000 und 4000 wird das Oxydul zum Theil zersetzt, und rothes Oxyd gebildet, während sich Ouecksilber reducirt. Die schicklichste Temperatur ist die zwischen 3000 und 3200 F., und muss wenigstens eine Stunde lang unte halten werden, worauf man dann die Salbe bis zur Erkal ung umrührt.

Schon früher ist die Verbindung des sogenannten aschfarbnen Ouecksilberoxyds mit Fett in Gebrauch gewesen, aber man hat sie nicht wirksam gefunden. Die Ursache ist klar. Denn dieses Oxyd enthalt ein Quecksilbersalz, das in Fett nicht auflöslich ist, und das Oxyd selbst ist nicht chemisch damit verbunden, sondern nur eingemengt \*).

Springer of the mile mand that in William 18 and all the mount of the lead of the miner to th

many to the design of the publisher the didneton, done, for extress belonging

CHOSE PERDELPH The Contract of the last

<sup>\*)</sup> Hierauf folgen noch einige Betrachtungen über die Anwendung dieses Mittels und eine Anzahl Zeugnisse aus Hospitalern über die Wirksamkeit desselben.

### Analyse des Nauheimer Kochsalzes;

January-

vom

#### Hofrath WURZER in Marburg.

Die seit Jahrhunderten durch ihren Reichthum an vortrefflichem Salze bekannte Kurhessische Saline Nauheim, im Fürstenthum Hanau, die außerdem auch dadurch noch interessant geworden ist, daß hier zuerst die wichtige deutsche Erfindung der Gradirhäuser (1579) in Anwendung gebracht wurde, liefert, aus mehreren Brunnen, ein Salz, welches in einem großen Theile von Süddeutschland sehr geschätzt und häufig gebraucht wird. Eine große Menge von Landwirthen und Oekonomen versichert — gestützt auf Erfahrung älterer und neuerer Zeit, — daß seine antiseptische Kraft auffallend größer, sein Geschmack reiner, und die Quantität, lie man davon nöthig habe, kleiner sey, als bei rielen andern Kochsalzarten.

Diess bestimmte mich, dieses Salz der chemi-

Das Nauheimer Salz ist sehr weiß, vollkommen ocken, selbst wenn es bei feuchter Witterung in lenen Behaltern aufbewahrt wird. Es ist sehr grobirnig und theils in schönen Würfeln krystallisirt in und wieder findet man die Winkel abgestumpft), eils in Trichtern oder hohlen Pyramiden, die bemutlich nichts anders als Anhäufungen von Würn sind, welche sich hei der Verdunstung in die-

ser Ordnung aneinander reihen. Sein Geschmack ist sehr rein, ohne jene eigene Schärfe, wodurch der reine Kochsalzgeschmack bei vielen Kochsalzarten modificirt wird.

Zuerst brachte ich dieses Salz in einer Platinschale in die massige Warme eines Sandbades, bis kein Gewichtsverlust mehr bemerkbar wurde, um die Menge des adhärirenden Wassers kennen zu lernen; dann wurden hundert Theile des getrockneten Salzes zerrieben, mit der dreifachen Menge alkoholisirten Weingeistes übergossen, und 24 Stunden lang in mittlerer Temperatur, unter öfterem Umgühren mit einem Glasstabe, ausgezogen; hierauf wurde der Weingeist abgegossen, und der Rückstand mit Weingeist nachgespült; sämmtlicher Weingeist dann durch Druckpapier filtrirt und abgedampft. Die trockne Salzmasse wurde aufs neue mit Weingeist übergossen, aber nur mit derjenigen geringen Menge, welche hinreichte, um die zerfliessbaren Salze aufzulösen, und von dem kleinen Antheile Kochsalz zu trennen, welchen der Weingeist bei der ersten Ausziehung aufgelöst hatte. Die Auflösung wurde zur Trockne abgedampft, in der doppelten Menge Wasser aufgelöst, und, da ich durch Präliminarversuche mich überzeugt hatte, dass diess Kochsalz salzsauren Kalk und salzsaure Bittererde enthielt, durch eine verdungte Solution von kohlensaurem Natron kochend zersetzt, die gefällte Erde ausgesüßt und mit Schwefelsaure bis zu einiger Uebersättigung übergossen. Nachdem das Gemische eine Zeitlang in der Wärme gestanden, und die vorwaltende Säure durch hinzugesetzte kohlensaure Kalkerde wieder abgestumpft worden, wurde es abgedampft und scharf ausgetrocknet. Die nunmehr in Sulphate verwandelten Muriate digeirte ich mit Alkohol von 40 Proc., verdinnte nach lem Filtriren die Solution mit Wasser, zersetzte kothend durch kohlensaures Natron das Bittersalz, laugle die gefallte Erde aus, sättigte sie mit Salzsäure, und dampfte die Auflösung zur Trockne ab. Das Gewicht der wiederhergestellten salzsguren Bittererde betrug 0,000. Diess von dem Gewicht des Ganzen abgezogen. bestimmt das Quantum der salzsauren Kalkerde: 1,559. Der Weingeist hatte nämlich 1,368 ausgezogen; die salzsaure Bittererde betrug 0,000, mithin war die Menge des salzsauren Kalks 1,359.

Das mit Weingeist ausgezogene Kochsalz wurde in Wasser aufgelöst und filtrirt. Es löste sich hell und klar bis auf eine Kleinigkeit auf, die 0,051 betrug. leh versetzte die Auflösung kochend mit kohlensaurem Natron. Sie trübte sich nicht. Eben so verhielt es sich bei Zugiessung von kleesaurem Ammonium, salpetersaurom Baryt v. s. w. Diefs Salz enthält also weder schwefelsaures Natron, noch schwefelsaure Bittererde oder Gyps. wovon sehr viele Kochsalzarten mehr oder weniger zu enthalten pflegen. Die Solution wurde verdampft, and das erhaltene Salz war Kochsalz.

Durch die interessante Entdeckung eines Kalisalzes im Seewasser, welche wir Hrn. Wollaston verdanken, so wie die des salzsauren Kali's im Steinsalze durch Hru. Hofrath Vogel (Gilbert's Annal. d. Phys. St. X. 1819. S. 256. u. Jahrg. 1820. St. 2. S. 157.) hielt ich es für nöthig, mich zu überzeugen, ob etwa auch salzsaures Kali in diesem Kochsalze gegenwärtig sey; sher weder Weinsteinsäure, noch eine gesättigte Lösung schwefelsaurer Thonerde, noch Platinauflösung, die ich einen Tag hindurch mit gesättigter Kochsalzlösung stehen liefs, zeigten mir die geringste Spur.

### 298 Wurzer's Analyse d. Nauheimer Kochsalz

Das, was sich bei der Lösung des Kochsalzes Wasser nicht solvirte, betrug nur 0,051, war etw organisches, vielteicht durch Sauerstoffung unlöstigewordener Extractivstoff; er wurde beim Rothghen zerstört, und liefs etwas wellses zurück, was a Eigenschaften der Kieselerde besafs.

Die Resultate der Analyse, rücksichtlich d quantitativen Verhältnisse, waren folgende:

| Reines Kochsalz         | 7:11           | 13 35 | 91,981   |
|-------------------------|----------------|-------|----------|
| Adharirendes Wasser     | 10             | 100   | 6,600    |
| Salzsaurer Kalk .       | 557            | -     | 1,559    |
| Bittererde              |                | 3359  | 0,009    |
| Organische Beimischung, | , neb          | st    |          |
| einigen Sandkörnern     | . N            | 0     | 0,051    |
|                         | Name of Street |       | 100 000- |

Wahrscheinlich hängt die Güte und größere a tiseptische Kraft dieses Salzes vorzüglich von Härte und beträchtlichen Größe der Krystalle a welche Eigenschaften die Auflösung der Salze dur die vorhandene Feuchtigkeit zurückhalten; eine Ve muthung, die schon Henry bei seinen sehr genaut Untersuchungen über die verschiedenen Arten d Baysalzes aufgestellt hat, und die dadurch noch mel Gewicht erhält, dass man in England das Sonntagssa für vorzüglicher hält, welches während des Sondtag wo in England alle Gewerbe stille stehen, bei sel schwachem Feuer bereitet wird, indem man es diesen Tagen gar nicht erwärmt; die Krystalle de selben sind bedeutend größer und sein Geschmack i angenehmer. Oder sollte diefs auch vielleicht vo der gänzlichen Abwesenheit aller schwefelsauren Sa ze abhängen; eine Eigenheit, die man beim Kochsa ze bekanntlich nur sehr selten antrifft.

#### Versuche

Mun los laber lles andel

die Verbrennung des Wasserdampfs

von

Dr. DANA\*).

Wenn ein Strom Wasserdampf aus einer kleinen Oeffnung auf eine brennende Kohle geleitet wird, so nimmt das Glühen zu, sobald man die Kohle in einer Entfernung von vier bis fünf Zoll von der Oeffnung, woraus der Dampf strömt, hält; bringt man die Kohle näher, so verlöscht sie, nachdem merst an der vom Dampf berührten Stelle ein schwarzer runder Fleck entstanden ist. In diesem Falle scheint der Dampf sich nicht zu zersetzen; das vermehrte Glühen bei dem aus der Entfernung hinzuströmenden Dampfe hängt wahrscheinlich von dem mit hinzugeführten Luftstrom ab. Wenn man aber einen Dampfstrom nicht auf eine einzelne glübende Kohle, sondern auf ein flammendes Kohlenfener leitet, so wird das Brennen dadurch beträchtlich vermehrt. The way attail up attail and attail and

Zieht man den Docht einer gewöhnlichen Lampe so weit heraus, dass ein starker Rauch entsteht, und leitet man dann einen Dampsstrom in die Flam-

<sup>\*)</sup> Aus Silliman's American Journal 1819. Vol. I. Nr. 4.

300 Dana üb. Verbrennung d. Wasserdampfs.

me, so brennt diese lebhafter und der Rauch verschwindet.

Verbrennt man Weingeist oder Terpenthinöl mit Hülfe eines Dochts, so erhält man eine trübe röthliche Flamme mit vielem Rauch; sobald man aber Wasserdampf zu der Flamme treten läßt, so wird die Flamme hell, und bei guter Leitung des Versuchs hört aller Rauch auf.

Dampf von Weingeist oder Terpenthinöl durch eine kleine Oeffnung getrieben und entzundet brennt mit starkem Rauch, aber durch hinzugeleiteten Wasserdampf kann man den Rauch zum Verschwinden bringen. Läfst man Dampf von Weingeist oder Terpenthinöl zugleich mit Wasserdampf durch eine kleine Oeffnung austreten, so erscheint beim Verbrennen dieser Dämpfe kein Rauch. Diese beweist, das in diesen Fällen die Verstärkung des Brennens durch Wasserdampf nicht von der zugleich mit hinzugeleiteten atmosphärischen Luft abhängt.

Auch die Flamme einer nicht rauchenden Oeloder Weingeistlampe wird durch Wasserdampf verstärkt.

Da hierbei offenbar das Wasser mit verbrennt, so wird man jedes mit Flamme brennendes Feuer durch Wasserdampf vermittelst einer einfachen Vorrichtung ungemein vermehren können. Selbst eine gewöhnliche Oellampe ließe sich wohl durch Wasserdampf zum Theil nähren, wobei die Flamme der Lampe zugleich dazu dienen würde, durch Erhitzung eines darüber gestellten Wassergeläßes die nöthigen Dämpfe zu entwickeln.

grows a lary or

# A u s z u g

teorologischen Tagebuches

Professor Heinrich

in

egensburg.

|               |                | 100  |          | -        | -       |      |       | 100    |      |      |        |
|---------------|----------------|------|----------|----------|---------|------|-------|--------|------|------|--------|
| Mo-           | 2              | -    | B        | a        | ro      | m e  | t.    | er.    |      |      |        |
| Tag.          | Stunde.        | Ma   | xima     | m.       | Stu     | nde. | Mi    | nimu   | m,   | M    | edium  |
| 1.            | 4½ F.          | 26"  | 9"       | ,60      |         | A.   | 2611  | 511    |      | 2611 |        |
| 2.            | 3 F.           | 26   | 6,       | 40       | .6      | A.   | 26    | 0,     | 87   |      | 5,     |
| 7 5.          | 10 A.          | 26   | 4,       | 18       | 5       | F.   | 26    | 1,     | 53   |      | 2,     |
| 5.            | 10 A.          | 26   | 7,       | 89<br>68 | 4       | F.   | 26    | 8,     | 45   |      | 6,     |
|               |                | 20   | 10,      |          |         | 2523 | He li | No. Co |      | -    | 9,     |
| 6.            | 10 A.          | 26   | 11,      | ,36      | 4       | F    | 26    | 10,    |      | 26   | 10,    |
| 7:            | 10 A.          | 26   | 11,      | 91       | 4       | F."  | 262   | 11,    |      | 26   | 21,    |
|               | 10 A.          | 27   | 2,       | 97<br>30 |         | F.   | 26    | 11,    |      | 27   | 1,     |
| 9.            | 5 F.           | 27   | 5,       | _        |         | A.   | 27    | 2,     | 44.6 | 27   | 5,     |
| 10.           | J.F.           | 37   | 2,       | 12       | 102     | Α.   | 26    | 11,    | 100  | 27   | 0,     |
| 117           | 6 F.           | 26   | 11,      | 08       | 10      | A    | 26    | 0.90   | 34   | 26   | 10,    |
| 12.           | 10 A.          | 26   | 9,       | 26       |         | F.   | 26    | 8,     |      | 26   | 8,     |
| 13.           | 10 A.          | 27   | 0,       | 41       | 115     |      | 26    | 10,    | 00   | 26   | 10, 1  |
| 14.           | 10 A.          | 27   | 4,       | 10       |         | F.   | 27    | 1,     | 56   |      | - 3, 1 |
| 15.           | 5½ F.          | 27   | 30       | 85       | 1 4.    | A.   | 273   | 1 3    | 66   | 27   | 5, [   |
| 16.           | 10. 12 M.      | 27   | 4,       | 00       | 4       | A.   | 27    | 5,     |      | 27   | 3, 1   |
| 17.           | 4 F.           | 27   | 5,       | 05       |         | A.   | 27    | 1,     | 77   | 27   | 2,     |
| 18.           | 10 A.          | 27 - | 1,       | 76       |         | 4 A. | 27    | 1,     | 54   | 27   | 1,     |
| 19.           | 10 A.          | 27 . |          | 85       |         | Fo   | 27    | 10.    |      | 27   | 1, 1   |
| 20.           | 8 F.           | 27   | 1,       | 64       | 8       | A.   | 27    | 0,     |      | 27   | 1,     |
| -             | 6. 8 F.        | 27   | 0,       | 94       | 9 1     | A.   | 26    | -      | 76   | 27 - |        |
| 21.           | 10 A.          | 26   | 9,       | 16       | 92      |      | 26    | 6,     | 95   |      | 8,     |
| 22.           | 4 F.           | 26   | - 9,     | 32       | 350     | ABIN | 26    | 5,     |      | 26   |        |
| 24.           | 4 F.           | 26   | 5,       |          |         | o A  |       | 5,     |      | 26   | 2,     |
| 25.           | 10 A.          | 26   | 5,       | 14       |         | F.   | 26    | 0,     | 07   | 26   | 1,     |
|               |                | -    | 2000     | -        | 7.1     | IV.  | 10    | T      | -    | 200  |        |
| 26.           | 10 A.          | 27   | 0,       | 77       | 27      | F.   | 26    | 5,     |      | 20   | 10,    |
| 27.           | 10 A.<br>10 A. | 27   | 2,       | 66<br>66 | 12      | F.   | 27    | 0,     | 45   |      | 0,     |
| 28.           | 10 F.          | 27   | 2,<br>5, | 16       | 4       |      | 27    | 1,     | 47   | 27   | 2,     |
| 29.           | 8 F.           | 27   | 2,       | 200      |         | -    | 27    | 0,     |      | 27   | 2,     |
| 50.<br>31.    | 10 F.          | 27   | 1,       | 00       | 100,000 | A.   | 27    | 0,     |      | 27   | 0,     |
| 1             |                | -    | 4        | 1        | -       | D    | 1.6   | 330    | -    | 12   |        |
| Im            | 14 A.          | 27   | 4,       | 10       | 23      | . F. | 26    | 0,     | 09   | 26   | 10,    |
| ganz.<br>Mon. | 13-11-11       | I A  |          | 1        | 1       | 1    | -     |        |      |      | 94     |
| MIOH.         | 12 6           | 1    |          | 18       | 1       | No.  | 1 2   |        |      | 100  |        |
|               |                | -    | -        | -        | -       | -    | V -   | -      | -    | -    | -      |

| tometer. Hygrometer. Winde.  1i- Me- Ma- Mi- Me- dium. Tag. Nacht.  0,0 1-2,59 663 498 554,4 W. O. 1 NW. SW. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| im. dium. xim. nim. dium. Tag. Nacht.  0,0 1-2,59 663 498 554,4 W. O. 1 NW. SW. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| CAN THE RESERVE AND THE PROPERTY AND THE | SHEEL |
| 0,5 -0,92 587 490 542,2 SSW. 1 NW. SW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E     |
| 1,2 -0,28 610 487 561,5 SW. O. 1 NNW. 1<br>0,8 -0,59 559 480 497.2 NW. NO. 1 NW. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 4,5 -1,91 600 517 550,6 NO. 2 N. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 3,0 -1,71 560 531 546,6 N. 2 NNW. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 3.0 -0,76 626 541 587,0 NNW. 2 NNW. 1. 2<br>3.8 -1,56 651 595 614,0 NW. SO. 1 SSO. 1<br>8.2 -5,16 578 486 530,7 SO. 1 SO. SW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8     |
| 7.7 -5,24 572 494 528,6 SO. 1 NW. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 7,0 -2,50 557 440 505,4<br>0,5 +2,16 642 453 544,8 OSO. 1 WNW. 1<br>0,6 +2,62 608 462 542,0 NW. 1 W. 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 0,4 1,07 603 456 528,2 NW.NO. 1.2 O. N. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l     |
| 1,8 +0,05 654 557 605,2 ONO. 2 ONO. 2<br>1,0 -0,24 685 656 661,9 ONO OSO.1.2 NNO. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 2,0,-0,20 691 620 648,6 NW. 1. 2 NW. 1. 2<br>1,9,+0,23 668 607 640,9 N. 1. 2 NW. 1. 2<br>5,5,+1,22 751 582 675,2 NW. 1 W. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1.5 +2,57 661 584 630,4 WNW. 1. 2 WSW. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7     |
| 1,0+1,55 622 540 571,7 W. 2 W. 2<br>0,2+2,71 644 579 615,1 SW. 2 WSW. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N     |
| 2,6 + 4,28 671 558 628,4 SW. 2 SSO. 2<br>1,5 + 4,20 681 490 615,7 SO. W. 2 WNW. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì     |
| 1,5 +0,56 708 554 647,4 NW. 2 WSW. 1,-2<br>0,5 +1,58 655 456 559,1 SW. 1, 2 SO. 1<br>1,2 +5,78 688 406 549,2 SO. W. 1 WNW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   |
| 3.0 -16,81 732   508   619,1 NO. NW. 1 NW. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1,5 +7,00 704 528 621,0 OSO. 1 OSO. 1<br>2,2 +8,24 763 502 641,5 OSO. 1 W. S. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No.   |
| 8,2 +1,09 763 406 584,0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |

| į |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Witterung.

Summ Uebe

Witt

| 99                              | Warter.                                                                             | add to                                                                             | William The S                                                                                | Witt                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                               | Vormittags.                                                                         | Naohmittags.                                                                       | Nachts.                                                                                      | moun                                                  |
| 3. 4. 5.                        | Trab. Schnee.                                                                       | Verm. Wind.<br>Trab. Regen.<br>Tr. Schnee. Reg.<br>Trab. Wind.<br>Tr.Schnee. Wind. | Trüb. Wind.<br>Trüb. Schnee.<br>Trüb. Schnee.<br>Trüb. Wind.<br>Tr. Schnee. Wd.              | Heitere T. Schöne T. Vermischt Trübe Tag Tage mit     |
| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.     | Trüb.<br>Tr. Schnee. Wind.<br>Trüb. Schnee.<br>Trüb.<br>Trüb. Nebel.                | Trab. Schnee.<br>Tr.Schnee.Wind.<br>Tr. Sonn. Wind.<br>Trab.<br>Heiter.            | Trüb.<br>Trüb. Wind.<br>Verm. Nebel.<br>Heiter. Trüb.                                        | Tage mit Tage mit Tage mit Tage mit Heitere N         |
| 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15. | Trüb. Nebel.<br>Tr. Schnee Wind.<br>Trüb. Sonne.<br>Trüb.<br>Trüb. Nebel.           | Vermischt.<br>Tr. Schnee. Wind.<br>Trüb.<br>Schön.<br>Trüb.                        | Heiter. Trüb.<br>Trüb. Wind,<br>Trüb. Regen.<br>Heit. Tr. Nebel.<br>Heiter,                  | Schöne Na<br>Vermischt<br>Trübe Näe<br>Nächtemit      |
| 16,<br>17,<br>18,<br>19,        | Verm. Wind.<br>Trab. Wind.<br>Vermischt<br>Tr. Schnee. Wind.<br>Heiter.             | Trüb. Wind. Trüb. Trüb. Trüb. Schön.                                               | Trab. Wind.<br>Trab. Wind.<br>Trab. Wind.<br>Heiter.<br>Trub. Wind.                          | Nächte mi<br>Nächte mi<br>Nächte mi<br>Nächte m.      |
|                                 | Trob. Wind.<br>Tr. Schnee. Wind.<br>Tr. Schne. Wind.<br>Trob. Regen.<br>Trob. Wind. | Tr.Schnee.Wind.<br>Trab. Wind.<br>Trab. Wind.                                      | Tr. Wind, Schnee.<br>Tr. Schön, Wind.<br>Verm. Tr. Wind,<br>Trüb. Wind,<br>Tr. Schnee, Wind. | Betrag der<br>u. Schner<br>14.3<br>Herrschen<br>NW. W |
| 26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30. | Verm, Wind.<br>Trub. Schnee.<br>Trub. Nebel.<br>Trub.<br>Heiter.<br>Schön. Nebel.   | Verm. Wind.<br>Tr. Regen. Nebel.<br>Trüb.<br>Vermischt.<br>Heiter.<br>Schon.       | Heiter. Tr. Wind.<br>Trüb. Nebel.<br>Schön. Verm.<br>Verm. Heiter.<br>Heiter.<br>Heiter.     | Zahl der<br>tungen                                    |
| 1                               |                                                                                     | -20                                                                                | Sty man Par of                                                                               | 6 1                                                   |

### Beobachtungen

die täglichen periodischen Veränderungen der Abweichung der Magnetnadel

Prof. SCHÜBLER in Täbingen.

Schon vor mehreren Jahren theilte ich im 8. Bande dieser Zeitschrift meine in den Jahren 1811. und 812. angestellten Beobachtungen über die täglichen und jährlichen periodischen Veränderungen der atmosphärischen Electricität mit, deren Hauptresultate ich pag. 22. dieses Bands auf einer größern Tabelle zusammenstellte. Ich erwähnte schon damals der ähnlichen periodischen Veränderungen der Abweichung der Magnetnadel, ohne dieses jedoch schon mit hinreichend vielen Beobachtungen belegen zu können. Erst einige Jahre später im Jahr 1813. erlaubten es meine Verhältnisse ein Jahr lang regelmässig hierüber täglich selbst Beobachtungen anzustellen oder diese bei Abhaltungen durch genau unterrichtete Gehülfen besorgen zu lassen, deren Resultate ich hier auf ähnliche Art zusammengestellt mittheile. Ich unterliess bisher deren Bekauntmachung, indem ich von Jahr zu Jahr hoffte noch weitere Beobachtungen hierüber anstellen zu können. wozu ich aber gegenwärtig bei einem veränderten Geschäftskreise keine Aussicht mehr vor mir sehe. Journ. f. Chem. s. Phys. 28. Bd. 4. Heft.

Die Beobachtungen wurden im physicalischen Cabinet des landwirthschaftlichen Instituts von Hwyl zu München-Buchsée bei Bern angestellt, pariser Schuhe über dem Meer unter einer nör chen Breite von 47° 3′ und östlichen Länge 25° 8′. Die Magnetnadel war 4 Schuhe lang, an einem ungedrehten Seidenfaden hängend uf Glas, so daß kein Luftzug sie bewegen konnte einer dichten Mauer befestigt. Die Größe der weichung ließ sich auf einer metallenen Scale du einen Nonius bis auf einzelne Minuten ablesen.

Das Detail aller dieser Beobachtungen wir der Raum nicht gestatten hier aufzuführen und a ohne allgemeineres Interesse seyn, die Resultate gegen, welche ich für jeden einzelnen Monat n verschiedenen Rücksichten besonders berechnete, den sich in der beiliegenden Tabelle zusamme stellt. Ueber die Zusammenstellung der Resu dieser Beobachtungen und die Einrichtung der belle selbst glaube ich nur folgendes bemerket müssen.

Die 5 ersten Columnen enthalten die mit Abweichung der Magnetnadel je nach verschinen Stunden des Tags, die mittlere Abweid überhaupt und mittlere Größe der täglichen anderungen. Da mir viele Beobachtungen zein daß je nach der verschiedenen Heiterkeit des lie mels in der Größe der täglichen Veranderu eine bedeutende Verschiedenheit statt hat, so rechnete ich die mittlere Abweichung für die stern und trüben Tage der einzelnen Monate bis in Decimalen von Minuten jedesmal besonders: 2 Resultate davon finden sich in den 2 ersten Lie

| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1-7                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| n į           | Allgemeiner Charakter der Witterung in diesen Monaten.                                                                                                                                                                                                      | Menge des ge-<br>fallenen Re-<br>gen u. Schnees<br>Höhe in pari-<br>ser Linien. |
| 1 1           | Heitere Fage 7, trübe 10, ver- mischte 14, Schnee an 2 Tagen, Regen an 2; im Allgemeinen war strenge Winterkälte mit NOwinden vorherrschend. Heitere Tage 9, trübe 6, ver- mischte 16. Regen an 9 und Schnee an 5 Tagen. Witterung häufig trüb mit Re- gen. | 5,8 Lin.                                                                        |
| a<br>a<br>ten | Heitere Tage 5, trübe 15, ver-<br>mischte 12, Regen an 7 und<br>Schnee an 4 Tagen. Größten-<br>theils trübe übrigens gelinde<br>Witterung mit wenig Frost.                                                                                                  | 55,1 —                                                                          |
| n<br>ten      | Heitere Tage 5, trübe 11, ver-<br>mischte 17, Regen an 2 und<br>Schnee an 2 Tagen. Meist trü-<br>be Witterung ohne bedeutende<br>Kälte.                                                                                                                     | 8,5 —                                                                           |
| n<br>21       | Im Allgemeinen mehr nafs als<br>trocken, Temperatur unter der<br>mittlern Jahrstemperatur.                                                                                                                                                                  | 37 Zoll 1,4 Lin.                                                                |

อเลมียะหลั

"id . bert . tou Nachts 2 Stand, not 211: 342.

Land Daiergang der Summe

סקים לפד Siz: 10. 15.016.31 b. heit. Himmel ... o the Me 19 21. it

Will Det

12 --

-- 20 -

7 32 -- 1 m . . . . ٠,

£. ...

im gapt inional 199 15.7 b. neit Himmell 30 19.5

b. trub Himmel - 20.7

im gans, I orgal

- heit. Himme ...

. heit. Hiwwell -

-- framerill . Grant

init. Himper こうこう n can . Mound

19 .48 of 10

1,31 og 1 Bimmid 130 no. e

Heilerkeit 821 Himmels.

Grade roh

5. d. tägl. period. Abweich. d. Magnetnadel. 307

des Monats; in die 3te Linie setzte ich die Re-Itate über den ganzen Monat an heitern, trüben id gemischten Tagen überhaupt. Die Stunden der eobachtung an den einzelnen Tagen änderte ich ie eh den verschiedenen Jahrszeiten ab, indem mir hon frühere Beobachtungen gezeigt hatten, daß e Bewegungen der Magnetnadel je nach der verhiedenen Lange des Tags verschieden sind, dass sbesondere die tägliche größte östliche Ausweibung in der Frühe gewöhnlich erst einige Stunden och Sonnenaufgang eintritt, das Gleiche ist der all Nachts nach Untergang der Sonne. Obgleich lese Verschiedenheit nur sehr wenig oft nur 1-2 Tinuten und selbst noch weniger beträgt, so glaube h doch im Ganzen dadurch richtigere Resultate chalten zu haben, als wenn ich das ganze Jahr indurch Abends und Morgens die gleiche Beobchtungsstunden beibehalten hätte; da ohnehin alle ns bekannte täglichen periodischen Veränderungen nserer Atmosphäre mit Auf- und Untergang der ionne in deutlicher Beziehung stehen. Für die Behachtung der täglichen stärksten Ausweichung belielt ich das ganze Jahr hindurch die Zeit zwischen and 2 Uhr bei, indem mir ebenfalls viele Bechchtungen gezeigt hatten, dass um diese Tagszeit as ganze Jahr hindurch die Magnetnadel gewöhnlich re stärkste tägliche westliche Abweichung zeigt.

In der 6ten und 7ten Columne bemerkte ich die röfsten täglichen Veranderungen, welche sich in en einzelnen Monaten ereigneten, mit Augabe der age und deren Hauptcharakter in Ansehung der Vitterung, an denen dieses geschah. (Bei Angabe er Witterung erlaubte ich mir einige leicht zu Magnetuadel täglich von einer gewissen Abweichung in der Frühe am stärksten nach und Nachmittags zwischen 1-2 Uhr nach ausweicht.

Die 8te und 9te Columne enthält auf Art die täglichen kleinsten Veränderungen einzelnen Monate aufgeführt.

In der 10ten und 11ten Colomne ist die der täglichen größten und kleinsten Verände in Minuten für die einzelnen Tage bemerk Resultate dieser Columne ergeben sich zwa Theil aus der Vergleichung der 4 vorig lumnen, fallen jedoch nicht mit diesen zus indem sie bloß die größten und kleinsten Vrungen enthalten, welche sich an einzelnen ereigneten, während in den erstern Column größten und kleinsten Veränderungen in jede zelnen Monat überhaupt aufgezählt sind, un mehrern Monaten der Fall war, daß die östliche Ausweichung sich an einem ander als die größte westliche ereignete.

Die 12te Columne enthält diese größten

b d. tägl. period. Abweich. d. Magnetnadel. 309

hen Regenmenge. Die mittlere monatliche Temeratur stieg wie gewöhnlich vom Januar bis Juli nd verminderte sich von da wieder von Monat zu donat bis December, daher ich sie hier nicht noch asbesondere aufführte.

Allgemeine Resultate über die täglichen periodischen Veränderungen der Magnetnadel.

Die Resultate, welche sich mir aus diesen Bebachtungen über die täglichen periodischen Veränerungen der Magnetnadel überhaupt ergaben, sind digende:

1.

Die Magnetnadel steht gewöhnlich an ruhigen itern Tagen (an denen gewöhnlich die Temperar und atmosphärische Elektricität und selbst das arometer nach dem Mittel vieler Beobachtung ihre gelmässigen täglichen Veränderungen zeigen) bei onnenaufgang schon nahe ihrer täglichen stärksten tlichen Ausweichung; nach Aufgang der Sonne eht sie gewöhnlich noch etwas weiter nach Osten; e Größe dieser Ausweichung beträgt jedoch imer nur wenige Minuten, in den Sommermonaten 2 höchstens 3 Minuten. Nach 11-2 Stunden t sie nun gewöhnlich auf ihrem täglichen ersten stlichen Wendungspunct, fängt nun an nach Ween zu gehen und setzt dieses gewöhnlich bis I und Uhr Nachmittags fort, um diese Zeit steht sie ewöhnlich am weitesten nach Westen auf ihrem glichen ersten westlichen Wendungspunct. rosse der Veränderungen von Morgens bis Mitgs betrug im Mittel im Jahr 1815. in den Winmonaten 4, 6 his 10 Minuten, stieg aber in den mmermonaten bis 18 und an einzelnen Tagen bis

20 und 22 Minuten. Gegen 2 Uhr Nachmittags sie gewöhnlich an wieder nach Osten zu geher setzt dieses den ganzen Nachmittag bis einige den nach Sonnenuntergang fort, um welche sie auf ihrem 2ten täglichen östlichen Wend punct steht, und gewöhnlich wieder nahe die lung angenommen hat, wie in der Frühe, gew lich bleibt sie jedoch einige Minuten westlicher hen und erreicht nicht mehr dieselbe starke che Ausweichung, wie dieses näher die Res der 3ten Columne angeben. Von da an bewe sich nun gewohnlich zum 2ten Mal etwas nach sten, setzt dieses jedoch nur gegen 3-4 Stu nach Sonnenuntergang fort, wo sie dann meis nige Minuten westlicher als auf ihrem 2ten chen Wendungspunct die Nacht hindurch fas hig stehen bleibt, erst gegen Aufgang der S und kurze Zeit nachher rückt sie weiter nach auf ihre größte tägliche östliche Ausweichung, wo sie dann aufs Neue ihren täglichen Lauf ber

Die Magnetnadel zeigt so ein tägliches 2 wiederkehrendes Gehen nach Westen und Cund somit eine tägliche doppelte periodische änderung, ähnlich dem täglich 2 Mal wiederkel den Fallen und Steigen des Barometers und de mosphärischen Elektricität, jedoch mit dem Uschied, dass die auf den Tag fallende west Ausweichung bei weitem größer ist, als die in Nacht sich ereignende; letztere betrug immet wenige Minuten und oft konnte ich sie auch nicht bemerken; während sich die erstere mit wenig Ausnahme täglich zu jeder Jahrszeit I achten ließ.

In den verschiedenen Jahrszeiten, vorzüglich je ach der verschiedenen Länge des Tags und der erschiedenen Witterung erleiden diese periodischen Veranderungen und die Zeiten der Wendungspuncte er Nadel Abends und Morgens verschiedene Abnderngen, wie dieses aus einer Vergleichung der inzelnen monatlichen Resultate näher hervorgeht. nit zunehmender Heiterkeit der Atmosphäre und oherer Temperatur werden die täglichen regelmäigen Veränderungen im Allgemeinen größer. Welhes nähere Gesetz hierüber jedoch in Ansehung er nächtlichen Periode und der oben erwähnten leinern östlichen und westlichen Wendungspuncte bends und Morgens statt hat, und wie sich dieses ir jede Jahrszeit abändert, verdiente durch Jahre ing fortgesetzte Beobachtungen, welche alle Jahrsiten hindurch von Stunde zu Stunde angestellt erden müßten, erst näher aufgefunden zu werden.

5.

Bei trübem Himmel, Regen und Schnee, und orzüglich in der kalten Jahrszeit, sind die täglinen regelmäßigen Veränderungen der Abweichung er Magnetnadel geringer. Das tägliche Ausweichen ach Westen gegen Mittag tritt zwar mit sehr weigen Ausnahmen ein, die kleinern Veränderungen is Sonnenauf- und Untergang sind jedoch weniger merkbar. Die Resultate über den Monat April unten zwar dem allgemeinern Gesetz der kleinern glichen Veränderungen bei bewölktem Himmel zu idersprechen scheinen, jedoch ist auf diese weniger Gewicht zu legen, weil bei der größtentheils itern Witterung dieses Monats die Abweichung

bei trüber Witterung nur an 2 Tagen beobachtet werden konnte und sich an einzelnen heitern Tagen, wie den 11ten und 21ten April, noch bedeutend größere tägliche Veränderungen zeigten.

4

Nach starken Niederschlägen aus der Atmosphäre, vorzüglich nach Gewittern mit starken Regen, bemerkte ich mehreremal eine etwas starkere Ausweichung der Nadel nach Osten, welches gewöhnlich in der Frühe an den zunächst darauf folgenden Tagen erfolgte. Mit zunehmender Wärme der Atmosphäre wurde dann die Abweichung gewöhnlich wieder westlicher. Die Größe dieser größern östlichen Ausweichung betrug jedoch nur wenige Minuten.

5

Die täglichen Veränderungen in der Abweichung der Magnetnadel sind weit gleichförmiger täglich wiederkehrend, als diese bei allen übrigen meteorologischen Instrumenten, wenigstens in unserem Clima, der Fall ist, obgleich im allgemeinen ein Einfluss der verschiedenen Veränderungen in unserer Atmosphäre auf ihre Bewegungen nicht zu verkennen ist. Ich konnte oft bei sehr veränderlicher Witterung, bei schnell fallendem oder steigendem Barometer, schnellen Veränderungen der atmosphärischen Elektricität Uebergang aus + E in - E und umgekehrt, bei Stürmen, Gewittern, Regen und Schnee eine nur unbedeutende Veränderung im Gang der Magnetnadel bemerken, und die größten Trübungen und Niederschlage aus unserer Atmosphäre hatten oft nur den Einfluss, dass die gewöhnlich bei heiterm Himmel größern täglichen

ub. d. tägl. period. Ahweich. d. Magrietnadel. 313

Veränderungen nun geringer wurden, sie schienen in so fern störend auf die täglichen regelmässigen Veränderungen der Nadel einzuwirken.

6.

Die stärksten Ausweichungen nach Osten und Westen erfolgten im Verlauf dieses Jahrs beinahe in jedem Monat bei heiterem Himmel, hohem Barometerstand, Nord-Ost und Ostwinden und starken aber regelmäßigen Perioden der atmosphärischen Elektricität. Die geringsten Veränderungen dagegen bei bewölktem Himmel vorzüglich in der kalten Jahrszeit.

7.

Die größten monatlichen Veränderungen ereigneten sich im August und April, beide Monate hatten zugleich die meiste heitere Witterung und die
täglichen Veränderungen der atmosphärischen Elektricität bei heiterem Himmel kehrten am häufigsten
wieder. Die kleinsten monatlichen Veränderungen
waren in den Monaten Januar, November und December, an diesen 5 Monaten hatten wir zugleich
die wenigsten heitern Tage, und dagegen meist bedeckten trüben Himmel mit wenig regelmäßigen
Veränderungen der atmosphärischen Elektricität.

8.

Die östlichen Wendungspuncte der Magnetnadel Morgens und Abends einige Stunden nach Aufund Untergang der Sonne treffen an heitern Tagen zwar oft mit dem ersten und 2ten täglichen Maximum der atmosphärischen Elektricität zusammen, nicht selten bemerkte ich jedoch, dass das Maximum der atmosphärischen Elektricität an denselben Tagen auch früher oder später eintrat, so fand ich 314 Schübler üb. d. tägl. period. Abweich, etc.

insbesondere an den längern Sommertagen das Maximum der atmosphärischen Elektricität häufig früher eintretend, später eintretend war es dagegen häufig an den kurzen Wintertagen.

9

Die mittlere westliche Abweichung der Magnetnadel war in diesem Jahr 18:5, am stärksten im
Juni, am geringsten im Januar; erst mehrjährige
Beobachtungen können jedoch entscheiden, ob diese
Erscheinung auf einer jährlichen Periode beruht
oder in diesem Jahr bloß zufällig auf diese Monate
fiel, indem die Magnetnadel in diesem Jahr ohnehin ihrer größten westlichen Ausweichung und ihrem Wendungspunct nahe stand, welcher bereits
für unsere Gegenden vorüber ist, so daß sie gegenwärtig wieder jährlich weniger stark westlich abweicht und in ihrem Gehen nach Osten begriffen ist.

the first of the court of the state of the s

the same of the sa

### Merkwürdige Zersetzung des Wassers durch Wasser im Kreise der voltaischen Säule

beobachtet

von

Theodor von GROTTHUSS \*).

Vor einiger Zeit versuchte ich, Hydriodinsäure mittelst der voltaischen Säule zu bereiten, und stellte zu dem Ende eine unten hermetisch geschlossene Glasröhre in ein mit Wasser gefülltes Kelchglas, so dass das geschlossene Ende der Röhre ins Wasser zu stehen kam. Die Röhre war mit einer

<sup>\*)</sup> Vergl. Dess. Physisch-chemische Forschungen, Erster Band. Nürsberg bei Schrag 1820. — eine Sammlung verschiedener, zum Theil schon früher in diesem Journale erschienener Abhandlungen, für deren Wichtigkeit schon der Name des scharfsinnigen Verfassers bürgt und dieser kleine Aufsatz zeugt. Vorzüglich wichtig sind in diesem Werke die Darstellungen mehrerer elektrochemischen Ansichten, deren erster Urheber zugleich Herr von Grotthufs ohnstreitig ist. Z. B. die Idee, dass die Körper bei ihrer chemischen Einwirkung + E. und - E. erhalten, hat vor ihm gewise Niemand deutlich ausgesprochen; Gr. that es ein Jahr vor Davy in seiner ersten Abhandlung: Mémaire sur la décomposition de l'eau in den Annales de Chimie. Avril 1806. Diese Abhandlung war zuerst in Rom gedruckt

ziemlich gesättigten dunkelbraunen Lösung von Jodin in wasserhaltigem Alkohol angefüllt und mit einem Platinadrath versehen, der tief in die Jodinlosung hinabreichte und durch sein entgegengesetztes Ende mit dem negativen Pol der Batterie in Verbindung stand Das Wasser im Kelchglase hatte ich durch Hinzufügung von ein Paar Tropfen Salpetersäure leitender gemacht und es gleichfalls, mittelst eines Platinadraths, mit dem positiven Pol der Batterie in Verbindung gebracht. Durch diese Vorrichtung konnte noch keine Wirkung statt finden, weil zwischen beiden Flüssigkeiten, namlich zwischen der in der Röhre und dem Wasser im Kelchglase, die Communikation mittelst eines leitenden Korpers fehlte. Ich war eben im Begriff, diese Communikation durch ein Paar Amianthtäden, die ich in Jodinalkohol getaucht hatte, herzustellen, als ich zu meiner nicht geringen Verwunderung bemerkte, dass sich schon Spuren von Gas an beiden Dräthchen wahrnehmen ließen. Der Apparat mochte ein paar Stunden gestanden haben, als ich diefs wahrnahm, und um diese höchst interessante Erscheinung ja nicht unbeachtet entschwinden zu lassen, unterliefs ich die beabsichtigte Communikation, um zu sehen, was geschehen würde, wenn sie scheinbar unterbliebe; denn dass sie irgend wo statt haben musste, war wohl mehr

worden. Ferner die elektrochemische Ansicht des Lichts, die gewöhnlich Andern zugeschrieben wird, hat derselbe in der That schon 1807. in den Ann. de Chimie Juill. 1807. zuerst aufgestellt. Die Gerechtigkeit forderte es, diefs hier zu bemerken. Vergl. dieses Journ. XX. 268.

üb. eine merkwürdige Wasserzersetzung. 317
als bloß wahrscheinlich. Der Apparat ist Taf. 2.
Fig. 5. abgebildet.

Nach ungefähr sechzehn Stunden war die Jodinlösung allmählig vollkommen wasserhell in der Röhre geworden: es hatte sich anfangs darin höchst wenig, nachher immer mehr Wasserstoffgas entbunden. Diese wasserhelle Flüssigkeit hatte einen sauren eignen Geruch; mit kohlensaurem Kali gab sie ein starkes Aufbrausen, und nach der Verdamplung in einem Uhrglase blieb hydriodinsaures Kali zurück. Mit der Luft in Berührung gelassen, wurde sie allmählig wieder braun und immer dunkler. So lange sie wasserhell war, verhielt sie sich als ganz reine in Weingeist aufgelöste Hydriodinsaure. welches also ein Mittel ist, diese Saure im reinen Zustande zu erhalten. Am - Pol hatte sich während der Wirkung Sauerstoffgas entbunden und an den äußern Wänden der Röhre selbst, bei c. konnte ich auch Gasbläschen bemerken, welches mich darauf leitete, an dieser Stelle die mir noch immer räthselhafte Communikation zu suchen. Bei genauer Beobachtung fand ich auch, dass etwas weniges von der anfänglich braunen Flüssigkeit aus der Röhre hinaus und in das Wasser des Kelchglases hineingetreten war, woselbst es unten eine sehr kleine braune flüssige Schichte bildete.

Als ich nun endlich die Röhre selbst untersuchte, fand ich bei e einen höchst feinen Rifs in der Glasmasse selbst, der die wahre Ursache der Leitung und dadurch statt findenden chemischen Wirkung war. Dabei ist vorzüglich merkwürdig, daß ich die Röhre früher schon sehr oft mit Flüssigkeiten gefüllt hatte, ohne jemals ein Durchdringen durch den Rifs im Glase bemerkt zu haben; auch jetzt konnte eine Flüssigkeit (z. B. die schon darin befindliche Jodinlösung) Stunden lang darin stehen, ohne durchzudringen, welches freilich auch, mittelst des Galvanismus der Säule, nur äußerst langsam erfolgte. Der Rifs mußte übrigens zufällig und schon lange vorher in der Röhre entstanden seyn. Doch ist es auch möglich, daß er durch galvanische Einwirkung selbst entstanden war.

Ich versuchte nun die Stellung der Pole umzukehren, und brachte den + Pol in die Röhre, den - Pol aber in das Wasser des Kelchglases: die Wirkung fand aber lange nicht so gut statt. Selbst nach 15 bis 20 Stunden konnte ich alsdann nur eine Spur von Gas am - Pol und im Jodinalkohol gar keine Veränderung wahrnehmen. Wenn dagegen beide Pole in eine Masse von Jodinalkohol getaucht wurden, die ein Continuum bildete, wie z. B. wenn sich die Jodinlösung in einer Uförmig gebogenen Röhre befand, so wurde die Flüssigkeit am - Pol immer dunkler, ohne dass sich Gas entband. Es hat mir aber bis jetzt nicht gelingen wollen, das Produkt der Verbindung des Sauerstoffs mit Jodin, das auf diese Art entstehen muss; abzuscheiden und seine Eigenschaften zu erkennen. Der Platindrath des + Pol erschien nach einiger Zeit mit einem gelbgrauen Körper umzogen, der aber in so geringer Mange vorhanden war, dass ich ihn nicht untersuchen konnte.

Geschmolzenes trockenes Jodin scheint, wie schon Gay-Lüssac bemerkt hat, den Galvanismus nicht sonderlich zu leiten. Ich fand jedoch, dass es, wenn es sich zwischen zwei Wasserslachen

(z. B. auf einer Glastafel) befindet, von welchen die eine mit dem + Pol, die andere hingegen mit dem - Pol in Verbindung steht, sehr bald vom Wasser durchdrungen wird, und dass es sich alsdann wie ein Leiter verhält. Dabei zeigt es die merkwürdige Erscheinung, dass es sich an seinem - Pol mit dem Wasserstoff zu brauner jodinhaltiger Hydriodinsaure und an seinem + Pol mit dem Sauerstoff verbindet, ohne die Elemente des Wassers gasförmig entweichen zu lassen. Hiervon kann man sich am besten überzeugen, wenn man einen der Pole in das Jodin bringt, und mit dem andern eine auf einer Glastafel befindliche und mit dem Jodin in Verbindung stehende Wasserfläche berührt. Der letztere allein giebt Gas, der andere nicht, und wenn der - Pol mit dem Jodin in Verbindung steht, so bildet sich alsbald an diesem Pole braune jodinhaltige flussige Hydriodinsaure.

Wenn ich die Röhre be Fig. 5. auf Taf. II. mit einer Lösung des salpetersauren Ammoniaks füllte und dagegen in das Kelchglas a die Jodinlösung brachte, so konnte ich, wenigstens in derselben Zeit, in welcher vorher die Wirkung statt fand, gar keine Veränderung wahrnehmen, die Pole mochten übrigens gleichviel welche Stellung haben. kann vielleicht daher rühren, dass die Jodinlösung besser durch den Rifs darchzudringen vermochte. als die salpetersaure Ammoniaklösung, und ich weifle nicht, dass auch hier die Wirkung einge-Feten ware, wonn ich nur lange genug hätte warwollen. Diess schließe ich aus folgenden Veruch, der übrigens auch am deutlichsten zeigt, was der ganzen Sache vorgeht.

Ich füllte die Röhre be mit einer Lösung ner Silbersalpeterkrystalle in Wasser, und den cher a gleichfalls damit. Nun verband ich Platindrath der Röhre mit dem negativen Pol. dem Platindrath des Bechers (oder Kelchelase mit dem positiven Pol der Batterie, die aus Paar sechs Zoll im Diameter haltender Pl bestand. Es dauerte drei volle Stunden ehe die Leitung durch Gasblaschen und Silberredkenntlich machte. Endlich sah ich unmittelban der innern Glasfläche am Rifs Gasblasen aufst welche ohne Zweifel Sauerstoffgas waren; Wasserstoff konnte es nicht seyn, weil sonst Silber daselbst reducirt worden wäre. Gegen dieser Stelle an der äußern Glasfläche des Rie bei c, schlog sich metallisches Silber von blend weißer Farbe, blätterformige Dendriten bilde die die ganze Glasfläche bekleideten, nieder. H so wie auch an dem Pol selbst, nämlich am E des Platinadraths innerhalb der Röhre (bei d). welchem sich gleichfalls reines metallisches Sil blatterformig absetzte, entwickelte sich keine S von Gas, weil der Wasserstoff zur Reduction in der Auflösung befindlichen Oxyds verwandt w de. Am positiven Pol (nămlich am Platindrath genüber a) entwickelte sich anfangs auch kein ( sondern es bildete sich daselbst graphyt- oder dinfarbiges hyperoxydirtes Silber, welches auf Platindrath einen fast adhärirenden Ueberzug bil te, und erst nachdem dieser Ueberzug entstan war, fing auch dieser Pol an, einige Sauerstoff blasen auszustofsen.

Diese Erscheinungen sind in der That ho merkwürdig. Das Gas selbst ist kein Leiter.

schon die lange Zeit, die erforderlich ist, bis sich die Leitung einstellt, beweist, dass sich die Flüssigkeit erst in den Rifs selbst, zwischen die getrennten Glasflächen insinuiren muß, ehe die chemische Wirkung eintreten kann. Ist diefs aber erst geschehen, so verhalt sich diese höchst dunne, zwischen den Glasflächen eingeengte Wasserschichte, ganz wie ein fester Leiter, oder wie ein edles Metall. Es gieht namlich Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, und Wasser zersetzt auf diese Weise, durch Hulfe des Galvanismus, Wasser. Ein solches Beisviel ist meines Wissens bisher noch gar nicht vorgekommen, so viel auch über die Wasserzersetzung geschrieben worden ist. Diese interessante Thatsache scheint mir die Theorie, die ich im 58ten Bande der Annales de Chemie (1806.) gegeben habe, und die weit später von Davy und Berzelius (ohne mich als Diheber zu neunen) verbreitet worden ist, aufs beste zu bestätigen. Diese Theorie gründet sich auf den durch die galvanische Elektricität selbst bedingten molekularelektrischen Austausch der galvanisirten Reihe von Wasserstomen, die sich zwischen beiden Polen befinden. Der Sauerstoff eines jeden Wasseraloms wird namlich selbst negativ, weil er vom + Pol angezogen wird, und der Wasserstoff eines jeden Wasseratoms wird selbst positiv elektrisch, weil er vom - Pol angesogen wird. Diefs ist das Charakteristische meiner Theorie, wodurch sie sich meines Erachtens von allen früher bekannten sehr unterscheidet. Jeder Wasseratom in dem Wasser, dass sich frei nach allen Richtungen bewegen kann, wird ein fester Leiter, der sich analog, wie das vom Wasser durchdrungene Jodin. verhält. Es entsteht nämlich eine molekularpotari-Journ. f. Chem. u. Phys. 28. Bd. 4. Heft. 21

sche Reihe + - + - + - 4 - und durch elektrischen Zustand der Atome selbst wird wechselseitiger Austausch der Elementartheile Atome bewirkt. Es ist daher vollkommen Ansicht entsprechend, dass, wenn z. B. zwei mehrere der in der Mitte dieser Reihe befind Wasseratome, - + -- + in einen solchen Zu versetzt werden, in welchem sie sich nicht frei bewegen und ihre Elementartheile mit der nächst liegenden austauschen können, sie, je dem der zunächst die freien Wasserflächen b rende Elementaratom + oder - hat, sauer oder wasserstoffgasförmig entwickelt werden, i die Wirkung, die vorher continuirlich statt jetzt abgebrochen erscheint und dadurch erst bar wird. Diefs ist gerade der Fall mit der h dünnen zwischen den Glasflächen der gepl Röhre eingeengten Wasserschichte. Auch st diese Thatsache üher alle Massen glücklich mit ner früherhin aufgestellten Hypothese überein in dem flüssigen Wasser ein beständiger molek polarischer Austausch in sich selbst statt eine Hypothese, die übrigens mehrere bisher befriedigend erklärte Phanomene sehr bofriedi erklärt; denn es ergicht sich daraus offenbar. wenn man die stete molekularpolarische Bewe der Elemente des Wassers verhindert, wie in eingeengten Wasserschicht, das Wasser alsdann hört, sich wie ein zersetzbarer Leiter der zw Klasse zu verhalten, und die Eigenschaften unzersetzbaren Leiters der ersten Klasse anni Mit der Vernichtung seiner innern Molekularbe gung hört auch gleichsam seine Lebendigkeit und anstatt selbst mittelst der Säule zersetzt zu

den, dient es nur zur Zersetzung seines noch lebendigen Selbsts und wandelt es um in andere Formen des Lebens (Gas). Das todte, seiner molekuarischen Selhstbewegung beraubte Wasser, das sich bei einer Temperatur über oo R. zwischen den Glasflächen der Röhre eingepresst befindet, ist ein Aequivalent des in der Rohre zu Eis erstarrten. nur mit dem Unterschiede, dass ersteres (wahrscheinlich weil es noch so viel Molekolarbeweglichkeit besitzt, dass sich die Elementartheile desselben polarisch ordnen können, ohne dass ein Austausch statt findet) seine elektrische Leitkraft beibehalten hat, welche dem Eise mangelt. Würde das Eis diese Leitkraft besitzen, so würde es ohne Zweifel ebenfalls im Stande seyn, das flüssige Wasser zu zersetzen, wenn es nämlich als Pol der voltaischen Batterie darin getaucht werden wurde. - Der Unterschied zwischen Leitern der ersten und Leitern der zweiten Klasse besteht also darin, dass letztere einer polarischen Disposition ihrer heterogenen Elementartheile und eines wechselseitigen Molekularaustausches derselben fahig sind, wenigstens wenn sie sich zwischen zwei heterogenen Lettern der ersten Klasse befinden, die erstern (nämlich in der ersten Klasse) dieses aber nicht vermögen. Es fragt sich jedoch, ob nicht auch die flüssigen Leiter der ersten Klasse, z. B. Quecksilber, einer solchen elementarpolarischen Disposition fähig waren, wenn sie als Zwischenleiter in Saulen angewandt wirden, die aus so wirksamen Massen bestanden, dass ein Element der Saule schon hinreichend ware, den angewandten Zwischenleiter zu ersetzen, wie diess bei Anwendung des Wassers in den gewohnlichen Saulen der Fall ist? -

Jetzt kehre ich nun wieder zu dem vorher beschriebenen Versuch mit der Silbersolution zurück. Ritter hat schon längst die Bildung des hyperoxydirten Silbers am 4 Pol wahrgenommen (dess. Abhandl. III. p. 341.); er giebt als Kennzeichen derselben an, in Salzsaure gebracht, oxydirte Salzsaure mit Heftigkeit auszustofsen. Ich habe noch eine andere Eigenschaft daran bemerkt, die sehr charakteristisch ist. Sobald es nämlich mit flüssigem kaustischem Ammonium in Berührung gebracht wird, entsteht sogleich ein so gewaltsames Aufschäumen, dass sich die Flüssigkeit in einigen Secunden mit einem weißen schaumigen Schwamm bedeckt, der sie ganz undurchsichtig macht. Man ist geneigt, diese Undurchsichtigkeit einem vermeintlichen Prä-cipitat zuzuschreiben, aus so zarten Gasbläschen besteht dieser Schaum. Betrachtet man ihn aber mit der Loupe, so sieht man deutlich, dass es Gas ist, und dass sich hier und da einige Hyperoxydtheilchen raketenartig in der Flüssigkeit hin- und herbewegen, und wahrend dieser Bewegung Gas ausstofsen. Auch hort man ein Gerausch. Mit bewaffnetem Auge habe ich an dem hyperoxydirten am Platinadrath adharirenden Silber dreieckige Flachen deutlich erkannt, und die Krystalle scheinen mir Tetraeder zu seyn. Sie haben einen metallischen bder vielmehr graphitartigen Glanz. Phosphor in Papier gewickelt entstand Entflamming "des' letztern, als ich mit dem Hammer darauf schlug. An die Flamme eines Lichts gebracht, dekrepitirt das Hyperoxyd, und es bleiht metallisches Silber zurück. Das Gas, das sich in Berührung mit Ammonium entwickelt, rührt von Zersetzung des letztern her und ist ohue Zweifel Stickgas.

Der erwähnte Versuch ist wirklich in mehr als einer Hinsicht wichtig. So ist es hochst auffallend, dass sich an der innern Seite der Glasröhre, am Rifs, der daselbst die Funktion des + Pol verrichtet und Sauerstoffgas entwickelt, nicht eine Spur von Hyperoxyd bildet, wahrend sich doch dasselbe an dem + Pol absetzt, der durch den Platindrath (a) repräsentirt wird. Der + Pol der innern Glasfläche am Rifs gab durchaus nur Gas: nach Beendigung des Versuchs goss ich die Flüssigkeit aus der Röhre vorsichtig aus und dagegen Liquor ammonii caustici hinein, ohne dass sich eine Spur von Gas entwickelt hätte. Auf dem Boden der Röhre hatte sich nur ein wenig vom Platinminuspol hinabgestürztes, blätterförmiges, weißes Silber abgesetzt, aber kein Hyperoxyd. Selbst am Platinadrath des + Pols (a) wollte sich zuletzt, nachdem derselbe schon mit Hyperoxyd umzogen war, keins mehr bilden, und statt dessen fing auch er an Gas zu geben. Aus dieser Erscheinung möchte ich schließen, dass die Platina (ein guter Leiter), als Metall, dem Hyperoxyd etwas Imponderables (+ E) abzugeben vermag, welches zu seiner Existenz absolut erforderlich ist, und welches ihm weder von Hyperoxyd selbst, noch auch von der zwischen den Glasflachen eingeengten Wasserschicht (von weniger guten Leitern) im angeführten Fall ertheilt werden - tall brights month and I office talk.

## Ein neues Atmometer \*) erfunden

von

Adam ANDERSON, Esq. Rector der Academie zu Perth-

Das Atmometer, oder wie man es auch wohl nennti Evaporometer, das zur Beobachtung der Wasserverdunstung dient, ist bis jetzt noch wenig vollkommen eingerichtet. Es besteht gewöhnlich bloß au einem cylinderförmigen mit Wasser gefüllten Gefaße, worin eine graduirte Glasröhre befestigt ist Die Anwendung dieser Vorrichtung ist aber sehr unsicher. Setzt man das Gefäß frei in die Some und den Luftzug, so wird durch die äußere Warme und durch den Luftstrom die Ausdünstung beschleunigt. Das Instrument soll aber bloß die durch die auflösende Kraft der Luft bewirkte Verdunstung anzeigen.

Auch das von Leslie vorgeschlagene Atmometer hat sich nicht als genau bewährt.

Folgende Vorrichtung scheint ihrem Zweck im vorzüglichen Grade zu entsprechen:

<sup>\*)</sup> Aus dem Edinburg. philos. Journal 1820. Jan. und daselbst ausgezogen aus dem Artikel Meteorology der Edinburgh Encyclopaedia. Meinecke.

Eine Glasröhre von hinlänglicher Weite, um einer Flüssigkeit einen leichten Durchgang zu verstatten, wird an zwei Stellen (s. Taf. II. Fig. 4.) zu den Kugeln CB und EF aufgeblasen und in die Gestalt ACDEF gebogen, wie die Kupfertafel zeigt. In diese Röhre bringt man durch A Alkohol, der dann weiter geleitet wird in das aufgeblasene Ende EF. Diesen Alkohol versetzt man ins Sieden, und sobald der Dampf aus der Oeffnung A austritt, und die Röhre dadurch ganz von Luft frei geworden ist, so verschliefst man dieses Ende. Die Kugel CB bedeckt man mit angefeuchtetem Seidenzeug oder Papier, und setzt das Instrument auf einem Gestelle an die Luft. Da die Luft aus der Röhre ausgetrieben worden und daher nicht mehr auf den Alkohol drückt, fängt bald ein Theil der Flüssigkeit an, in Dunst überzutreten und in den engern Theil der Röhre herabzulaufen. Erhielte die ganze Röhre eine gleichförmige Temperatur, so würde der rückwirkende Druck des Dunstes bald die Verdampfung des Alkohols hemmen, da aber die Kugel BC erkältet wird durch die Verdunstung der Feuchtigkeit ihres Ueberzuges (des Zeuches oder Papiers), so verdichtet sich hier der Alkoholdunst, und der Alkohol rinnt fortwährend in die Röhre AB herab. Diese Destillation geht schneller oder langsamer vor sich, je nachdem die Erkältung der Kugel BC groß ist, welche wieder im Verhältniß steht mit der Verdunstung des Ueberzuges. Die übergegangene Flüssigkeit zeigt also durch ihre Menge die Grade der Verdunstung an. Ist die Atmosphäre mit Feuchtigkeit gesättigt, oder hört die Verdunstung auf, so steht auch die Destillation still, indem dann das ganze Instrument eine gleichförmige Temperatur hat.

Um den Ueberzug der erkaltenden Kugel immer feucht zu erhalten, stellt man ein kleines Geläs mit Wasser neben das Instrument, und setzt das Papier oder das Seidenzeuch mit dem Wasser in Verbindung.

Um die Menge des übergehenden Alkohols und somit die Größe der Verdunstung genau bestimmen zu können, ist an dem engern Schenkel der Rohre die getheilte Scale HG angebracht. Die Theilung wird durch den Versuch gefunden. Zu dem Ende stellt man ein Geläss mit Wasser unter denselben Umstanden wie das Instrument, an die Luft zur Verdunstung, und bestimmt entweder durch Maais oder Gewicht die Menge des in einer gewissen Zeit verdunsteten Wassers, im Verhältnifs zu dem übergegangenen Alkohol in der Röhre. Aus dem Gefäfse sey z. B. I eines Zolls Wasser verdunstet, während sich der enge Schenkel des Instruments 1 Zoll hoch mit Alkohol angefüllt hat, so kann man diesen Zoll wieder in Zehntel und Hundertel theilen, und dadurch eine große Genauigkeit erreichen, zumal wenn der Durchmesser des weiten Schenkels im Verhältnifs zu dem der engen Röhre beträchtlich größer ist. Die Theilung wird an der engen Rohre fortgesetzt.

Beim Gebrauch bedeckt man das Instrument mit einem Gehäuse gegen Regen, Wind und Sonne Anhaltende und vergleichende Beobachtungen haben gezeigt, dass dieses Atmometer bei seiner großen Einfachheit auch sehr empfindlich ist, und in einigen Fällen zugleich das Hygrometer vertreten kann-

AND THURSDAY

observation Tomprogram had

## Neue Versuche

date worden in the Open whatever desired area to dee the chapeoutle introduce bearing the formation of the chapter of the contraction and

Companyacy more yaye by belonging as

## Berichtigung der Wärmelehre,

Legischen Saov skeeneng won

#### Andrew URE, M. D.

Mit der Kupfertafel II.

Aus den Transactions of the Royal Society 1818. Part. II. im Auszuge übersetzt von Meinecke.

#### 1. Ueber die Elasticität der Dampfe.

as bei der Verwandlung der tropfbaren Flüssigkeiten in elastische vorgeht, hat bekanntlich Dr. Black zuerst mit Genauigkeit untersucht. Bei dem Entstehen der Dämpfe und dem Schmelzen des Eises ergab sich ein schönes System von Beobachtungen, die eben so nützlich geworden sind für die technische Anwendung, als sie geeignet waren, die größten Naturerscheinungen zu erklären. Er suchte vorzüglich die allgemeinen Hauptgesetze auf, um die Grundlage seiner Lehre sicher zu stellen, während er es seinen Schülern überliefs, die einzelnen Erscheinungen näher zu erforschen. Desshalb scheint ihn die Bestimmung der Elasticität der Dämpfe von verschiedenen Körpern und bei verschiedenen Temperaturen nur wenig oder nicht besonders beschäftigt zu haben: dagegen ist von zwei seiner ausgeeichnetsten Freunden, von Robison und Watt dieser Gegenstand mit großer Geschieklichkeit behandelt worden. Die Untersuchungen des ersten finden
sich in der Encyclopaedia Britannica unter dem Artikel Steam (Dampf); die des letztern sind, mit
Ausnahme einiger sehr interessanten Beobachtungen
über die latente Wärme des Dampfs bei verschiedener Temperatur, noch nicht bekannt gemacht.

Dalton, der vorzüglich durch seine Untersuchungen über die Wärme und die damit verbundenen meteorologischen Erscheinungen zum sorgfältigen Studium der Bildung und der verschiedenen Elasticität der Dämpfe geleitet wurde, hat seitdem die Wissenschaft mit so trefflichen Abhandlungen über den Gegenstande bereichert, das seine Versuche hierüber die vorzüglichste Autorität haben. Indes reichten seine Beobachtungen des Wasserdamps nicht über den gewöhnlichen Siedepunct hinaus, und nur nach einer Formel ist die fortsehreitende Elasticität des Wasserdamps in höhern Temperaturen durch Rechnung von ihm bestimmt worden.

Betancourt, ein ausgezeichneter Spanischer Ingenieur, der sich lange zu Paris aufhielt, hat im Journal polytechnique über denselben Gegenstand eine Reihe von Versuchen mitgetheilt, die in ihren Resultaten verschiedentlich von den Dalton schen abweichen und vorzüglich dadurch wichtig sind, dass sie sich über höhere Wärmegrade erstrecken.

Da im Verlauf meiner Vorlesungen über angewandte Physik meine Aufmerksamkeit oft auf diese wichtigen Untersurhungen gerichtet wurde, so gelang es mir endlich, einen Apparat zu ersinnen, vermittelst dessen ich hoffen durfte im Stande zu seyn, mit großer Genauigkeit die elastischen Kräfte der Dämpfe in verschiedener Temperatur, von Fahrenheits Null an bis über die von Betancourt beobachteten Grade hinaus zu bestimmen. Die jahrelang fortgesetzten Versuche theile ich jetzt öffentlich mit.

Von Betancourts Apparat bie ich nicht unterrichtet, indem ich nur die in chemischen Werken angegebenen Resultate seiner Versuche kenne. Robisons Apparat besteht in einem starken Kessel oder Digestor mit drei kleinen Oeffnungen, wovon eine die Kugel eines Thermometers aufnimmt, die andere mit einem Sicherheitsventil verschlossen ist. und die dritte eine Barometerröhre enthält. Anfangs bediente ich mich einer ähnlichen Vorrichtung, da ich sie aber unsicher und in höherer Temperatur schwierig zu behandeln fand, so gab ich dieselbe nach einigen ungenügenden Versuchen auf. Denn bei niedrigen Wärmegraden gab der leere Theil der Barometerröhre Anlass zum Irrthum, weil dieser nicht die Temperatur des Kessels hat, und in höhern Wärmegraden zeigte die Barometerkugel eben so wenig die wahren Elasticitäten an.

Doch ist Robisons Apparat scharfsinnig ausgedacht, und die damit augestellten Versuche geben gute Annäherungen; sie stimmen mit den von Betancourt mitgetheilten überein, die daher wahrscheinlich auf demselben Wege erhalten worden sind. Daltons Methode empfiehlt sich durch ihre schöne Einfachheit. Er bediente sich bloß eines gewöhnlichen Barometers, in welches von der dampfgebenden Flüssigkeit so viel hineingelassen wurde, daß sie die obere Fläche der Quecksilbersäule mit Feuchtigkeit überzog. Der daraus sich entwickeln-

de Dampf drückte nun mehr oder weniger die Säule herab. Wenn daher die Flüssigkeit nach und nach verschiedenen Temperaturen ausgesetzt wurde, so zeigte das Sinken des Barometers die entsprechenden Elasticitäten des Dampfs an.

Die einzige Schwierigkeit bei diesem Verfahren ist nur die, dass man eine senkrechte Röhre von so beträchtlicher Länge nicht in gleichförmiger Temperatur erhalten kann. Dalton, wohl bekannt mit dieser Schwierigkeit, suchte die dadurch entstehenden Feller dadurch zu vermeiden, dass er sich einer Reihe verschiedener Röhren bediente, welche an Länge mit der wachsenden Ausdehnung des Dampfes und dem dadurch bewirkten größern Druck auf die Quecksilbersäule abnahmen. Nach verschiedenen auf diese Weise veranstalteten Versuchen fand ich es aber unmöglich, dadurch genau mit einander übereinstimmende Resultate zu erhalten, sobald die in der Barometerröhre befindliche, der umgebenden Hitze ausgesetzte Dampfsäule mehr als zwei Zoll Länge einnähm.

Biot, der in seinem neulich herausgegebenen Traite de Physique I. 268. die Dalton'schen Versuche seinen Rechnungen zum Grunde legt, spricht auch von dieser Schwierigkeit und giebt ein gutes Mittel an, sie zu vermeiden. "Ich habe verschiedene Male Gelegenheit gehabt zu bemerken," sagt derselbe, "daß die Temperatur einer in der Luft erkaltenden flüssigen Masse am Boden und am obern Theile des Gefaßes nicht gleich ist, indem die wärmern Theilchen sich vermöge ihrer größern Leichtigkeit in die Höhe begeben. Daher kann auch die Temperatur der heißen Wassersäule, welche bei

m erwähnten Versuch die Röhre umgiebt, nicht erall dieselber sevn in deren ganzen Länge. Man on zwar versuchen sie durch Schütteln und Mihen der Wasserschichten gleich zu machen, allein efs möchte doch sehr schwierig seyn. Zweckmäger ware es wohl, mehrere Thermometer in verhiedenen Höhen der Wassersäule aufzuhängen, und u dadurch angezeigten Temperaturen das arithstische Mittel zu nehmen. Oder aber und vielcht noch besser: man hänge ein Thermometer it einem der Dampssäule an Länge gleichen cyndeischen Gefasse in dem Wasser auf. Die Wasrszule muss dann aber auch weit genug über den ampf himmsreichen, dass das Thermometergelass eichmäßig eingetaucht ist, oder es sind bei den gezeigten Warmegraden kleine Correctionen anbringen, um die Temperatur des Quecksilbercy-nders auf die des umgebenden Wassers gehörig reduciren. Indels mag die Anwendung eines sichen Thermometers wohl beim ersten Anblick iemlich schwierig erscheinen, da die Lange des vlindrischen Geläses beträchtlich seyn mus, wenn ie elastische Kraft des Dampfes groß ist."

Darauf wird gezeigt, wie man auch diese Schwierigkeit vermeiden könne (was wirklich auch chon Dalton gethan hat), durch Anwendung meherer kürzerer Barometerröhren, so wie die Kraft des Dampfs durch Hitze sich vermehrt. Es wird vorgeschlagen, zwischen dem Frost und Siedenuncte des Wassers vier Thermometer anzuwenden, deren Röhre zwei Decimeter (etwa 3 Zoll) lang, und deren Geläß eben so lang seyn soll. Der Apparat, dessen ich mich bediene, überhob mich des

von Biet vorgeschlagenen misslichen Verfahrens; und setzte mich in Stand, die durch einen großen und veränderlichen Dampfraum veränlasten Fehler ganz zu umgehen. Ich vermied dabei auch andere, durch die Erhitzung und damit erfolgende Verlängerung der Quecksilbersäule bewirkten Weitläustigkeiten, die mit den verschiedenen übrigen Methoden verbunden sind, und die auch vermittelst des Robison'schen Apparats in hohen Temperaturen nicht vermieden werden können.

Der Raum meines Instruments, worin sich der Dampf ausdehnt, darf nicht mehr als einen halben Zoll weiter seyn als die Barometerröhre, an deren Seite die langliche Kugel eines feinen Thermometers angebracht ist, zur genauen Bestimmung der Temperatur. Fig. 1. auf Taf. II. stellt das für nicdere Temperaturen unter und etwas über dem Siedepuncte eingerichtete Instrument dar; Fig. 2. und 3. dienen für höhere Temperaturen: das letztere ist Man hängt sie an einem hohen Fendas bequemste. ster auf und halt sie durch ein Senkblei genau senkrecht. Mit diesen für die verschiedenen Fälle ver-längerten Rohren konnte ich die Elasticitäten von 0,07 Zoll an bis zu einer solchen, welche einer Quecksilbersäule von 14 und selbst von 36 Fuss das Gleichgewicht hielt, genau messen.

Der ganzen Reihe der Versuche liegt der einfache Satz zum Grunde, daß man das Wachsen der Elasticität, welches durch die Erhitzung der über dem Quecksilber bei 1 1/1" stehenden Flüssigkeit erfolgt, nach der verlängerten Saule über Limifst, welche man an Quecksilber zusetzen muß, um das Quecksilber wieder zu den Punct 1 in dem

andern Arme der Röhre herabzudrücken. Die benannten Puncte waren durch einen Ring von feinem um die Röhre gewickelten Platindrath bezeichnet.

Wenn im Anfange des Experiments die von Luft sorgfaltig befreite Flüssigkeit aufgegossen wird, und der convexe Rand des Quecksilbers in den andern Arme kaum den Ring L berührt, so schültet man durch die Oeffnung D etwas Quecksilber in einem seinem Strome hinein, und bezeichnet aufserdem das Niveau durch genaue Stellung des Ringes in dem andern Arme. Ich leitete meine Versuche so, daß immer noch etwas liquide Flüssigkeit mit dem Dampfe in Berührung bleiben mußte, ein Umstand, welcher wesentlich zur Genauigkeit der Resultate beiträgt.

Angenommen, die Temperatur des Wassers oder des Oels in A sey 32° F., bestimmt durch ein genaues Thermometer oder durch schmelzendes Eis, so erwärme man den Cylinder A durch zwei zu beiden Seiten desselben stehende Argands che Lampen. Sobald das Thermometer 420 F. anzeigt, malsige man die Flammen oder ziehe sie zurück. um einige Minuten lang eine gleichbleibende Temperatur zu erhalten. Man wird nun eine Linie oder einen hellen Streifen zwischen dem Quecksilber und dem Ringe I bemerken, wie diefs vermittelst eines Vernier an einem Höhenbarometer zu sehen ist. wenn man dasselbe einige Fuss erhebt. Standen nun vorher I und L genau im Niveau, oder war das Verhältnis des Standes genau bestimmt, so wird das Steigen des Quecksilbers die Halfte oder ein anderes Submultiplum des ganzen Drucks, und somit der erhöheten Elasticität zwischen 52° und 42° F. anzeigen. Da der Druck in der Gegend der Scale von 50 his 40° sehr gering ist, so wird man die Halfte der Depression kaum noch mit hinlanglicher Genauigkeit finden können, auch wenn man alle Vorsicht anwendet. Und da aufserdem kleine Ungleichheiten der Röhre und der Verlängerungen des mit Dampf angefüllten Raums und andere Schwierigkeiten leicht Veranlassung zu Irrthümern gehen können, so wird man sich wenig auf diese Art Messung verlassen können. Meine Methode vermeidet diese Schwierigkeiten.

Denn wenn man in den längern Schenkel der Röhre bei L so viel Quecksilber zugiesst, das in dem kürzern bei I das Quecksilber wieder in seinen vorigen Stand oder bis zur Berührung des Platinringes\*) gebracht wird, so kann man an der verlängerten Säule die erhöhete Elasticität vollständig angegeben finden, so klein oder groß diese auch seyn mag.

Zwischen den beiden Schenkeln der hebersöre

Zwischen den beiden Schenkeln der heberförmigen Röhre bei E ist ein Stück Kork angebracht, um die Schenkel in ihrer Stellung zu erhalten, und daran zugleich das Ganze aufhängen zu können.

ab Für Temperaturen unter dem Siedepunct ist der untere Theil der Heberröhre unter E offenbar überflüssig, indem sich hier nur das im Gleichgewicht stehende Quecksilber befindet: bei höhern Hitze-

Ringe von anderm Metall als Platin sind hier nicht and Weidbar, weil sie an Ausdehnung in der Wärme das Glass abertreffen und daher in höhern Temperaturen nicht mehr fest anliegen.

aden wendet man also den Apparat Fig. 2. und 5. , übrigens auf dieselbe eben beschriebene Weise. e Oeffnung bei O dient zur Aufnahme und Befegung des Thermometers. Nachdem man den geummten Theil der Röhre mit Quecksilber gefüllt t, so bringt man die zu untersuchende Flüssigit in den verschlossenen Arm. Dann erhitzt man arch die Lampe das mit Oel oder Wasser gefüllte efals C, und bringt die Temperatur auf 212. Es erden nun einige Tropfen Ouecksilber in D" nachgiefsen seyn um L" und l" wieder in Gleichgeicht zu bringen. Uebrigens leitet man den weirn Versuch auf die schon beschriebene Weise. le Flüssigkeit in C wird namlich allmahlig erhitzt. nd bei jedem Steigen der Elasticität schüttet man necksilber über L" nach, um das Ouecksilber in em andern Arme wieder zu l" herab, oder vielnehr heraufzudrücken. Misst man die über L" steende Saule so erhalt man die erhöhete Elasticität. Will man diese Saule sehr hoch ausdehnen, so nufs man die Röhre unterstützen durch eine Einassung von Holz.

Da die Beobachtung langer Quecksilbersäulen in mit Schwierigkeit verbunden ist, so konnte es icht vermieden werden, dass in den Temperatuen der nachsolgenden Reihen oft Bruchzahlen vorommen. Leicht hätte ich durch die Rechnung infachere Zahlen erhalten konnen, allein ich zog a vor, die Beobachtungen, so wie sie waren, und war die, welche mir das meiste Zutrauen zu verienen schienen, ohne alle Berechnung aufzuzeichnen.

Die von mir augewandten Thermometer waren on Creighton mit seiner bekannten Nettigkeit vers Journ, f. Chem. a. Phys. 28. Bd. 4. Heft. fertigt, und die Theilungen las ich mit einer Linse ab, so dass ich Teines Grades recht gut unterscheiden konnte. Nachdem ich mit größter Mühe die Beobachtungen zwei Monate lang wiederholt hatte, so fand ich, das um die kleinen Abweichungen in den nahe gelegenen Messungen wegzuschaffen, die Beobachtungen bloß vervielsältigt zu werden brauchten, um eine richtige Mittelzahl zu erhalten. Jede Wiederholung eines Versuches beschäftigte mich gewöhnlich 7 Stunden lang.

Erste Tabelle: die elastische Kraft des Wasserdampfs nach engl. Zollen Quecksilberhöhe.

| Temperatur. Elasticität. Temperatur. Elasticität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--|--|
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |            |         |            |  |  |
| 240 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,170 Zoll | 155° F. | 5,070 Zoll |  |  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,200      | 140     | 5,770      |  |  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,250      | 145     | 6,600      |  |  |
| - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,360      | 150     | 7,550      |  |  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,416      | 155     | 8,500      |  |  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,516      | 160     | 9,600      |  |  |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,630      | 165     | 10,800     |  |  |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,726      | 170     | 12,050     |  |  |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,860      | 175     | 15,550     |  |  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,010      | 180     | 15,160     |  |  |
| -85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,170      | 185     | 16,900     |  |  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,560      | 190     | 19,000     |  |  |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,640      | 195     | 21,100     |  |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,860      | 200     | 25,600     |  |  |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,100      | 205     | 25,900     |  |  |
| L 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,456      | 210     | 28,880     |  |  |
| 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,820      | 212     | 30,000     |  |  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,500      | 216,6   | 35,400     |  |  |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,850      | 220     | 55,540     |  |  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,366      | 221,6 . | 56,700     |  |  |

| Temperstur, |              | Temperatur.   |                 |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 225° F.     | 39,110 Zoll  | 275° F.       | 93,480 Zoll     |
| · 226,5     | 40,100       | 275.7         | 94,600          |
| 250         | 43,100 · · · | 277.9         | 97 800          |
| 230,5       | 43.500       | 279.5         | 101,600         |
| 254,5       | 46,800       | 280           | . 101,900       |
| 255         | 47,220       | 281,8         | 104.400         |
| 258,5       | 50,300       | 283,8         | 107,700         |
| 240         | 51,700       | 285,2         | 112,290         |
| 242         | 53,600       | 287,2         | 114,800         |
| 245         | 56,340       | <b>289</b>    | 118,20 <b>0</b> |
| 245,8       | 57,100       | 290           | 120,150         |
| 248,5       | 60,400       | 292,3         | 125,100         |
| 250         | 61,900       | 294           | 126,700         |
| 251,6       | 63,500       | 295           | 129.000         |
| 254,5       | 66,700       | 295,6         | 150,400         |
| 255         | 67,250.      | . 297,15      | 133.900         |
| 257,5       | 69.800       | 298.8         | 137,400         |
| 260         | 72,300       | 300           | 139.700         |
| 260,4       | 72,800       | 300,6         | 140.900         |
| 262,8       | 75,900       | 302           | 144.300         |
| 264,9       | 77,900       | 3o3 <b>,8</b> | 147,700         |
| 265         | 78,040       | 505           | 150,560         |
| 267         | 81,900       | 506.8         | 154,400         |
| 269         | 84,900       | 308           | 157,700         |
| 270         | 86,300       | 510           | 161,500         |
| 271,2       | 88,000       | 311,4         | 164,800         |
| 275,7       | 91,200       | 512           | 167,000         |

Der Apparat, womit diese Resultate erhalten urden, gewährt den Vortheil, daß die Quecksil-wäule nicht erhitzt wird: denn bekanntlich steigt e Wärme nur sehr langsam und schwierig, nach umfords Versuchen gar nicht abwärts durch Flüs-

sigkeiten. In meinem Apparate Fig. 1., 2. und 5. wird nur die geringe Menge Quecksilber, welche sich innerhalb der Gefässe A, B und C befindet, von der Wärme berührt, und die messende Säure bleibt ganz außer dem Bereich der Wärme.

Man wird zwischen diesen Zahlen und den von Dalton gegebenen zwischen 52° und 212° eine überraschende Uebereinstimmung finden, obgleich die meinigen mit einem ganz verschiedenen Apparaterhalten worden; doch nach dem Siedepuncte, von wo Dalton seine Tabelle durch Rechnung fortsetzt, hört diese Uebereinstimmung sogleich auf. Da aber diese Zahlen auf dieselhe Weise, wie die vorigen, von mir gefunden worden, so darf ich auch darin eben so viel Zutrauen setzen. Bei 280° ist Bejancourts Zahl von den meinigen nicht sehr verschieden: sie ist 105 Zoll, die meinige 102 \*).

Versuche zur Bestimmung der elastischen Kräfte der Dampfe des Alkohols, des Aethers, des Terpenthinöls und des Steinöls.

Die Bestimmung der Elasticitäten dieser Dampfe ist für die physicalische Chemie von großer

<sup>\*)</sup> Es vergleicht aun Hr. Ure seine Reihen mit den von Dalton und Betancourt gefundenen, und führt die von Biot gegebenen Formeln zur Berechnung der Elasticität an. Diese können als bekannt vorausgesetzt werden. Auch lassen wir hier wie in der Folge die durch Berechnung corrigirten Reihen weg, tren dem im Originale selbst vorhin geäußerten Vorsatze, nichts als Beobachtungen liefern zu wollen. Von diesen abet werden die Leser in dieser Bearbeitung nichts wesentliehes vermissen.

Wichtigkeit: sie verstattet sehr nützliche Anwenungen und führt zur Theorie des Zusammenhanes zwischen den Temperaturen und der elastischen raft. Dalton hat diesen Gegenstand mit großer orgfalt bearbeitet.

Meine Versuche wurden mit dem oben erwähnen Apparate angestellt und durch häufige Wiederolungen bestätigt; die Resultate derselben finden ich in nachstehender Tabelle:

| Once Aether |              | Alkohol von 0,815 |      |  |
|-------------|--------------|-------------------|------|--|
| Temp.       | Elasticităt. | Temp. Elasticità  |      |  |
| 340         | 6,20         | 52°               | 0,40 |  |
| 10.00       | 2.69.        | 40                | 0,56 |  |
| 44          | 8,14         | 45                | 0,70 |  |
| New York    | Topic .      | 50                | 0,86 |  |
| 54          | 10,30        | 55                | 1,00 |  |
|             | 2007         | 60                | 1,23 |  |
| 64          | 15,00        | 65                | 1,49 |  |
| 1197        | -            | 70                | 1,76 |  |
| 74          | 16,10        | 75                | 2,10 |  |
| 3000        | 612          | 80                | 2,45 |  |
| 84          | 20,00        | 85                | 2,95 |  |
| HE BE       | 1 -10        | 90                | 5,40 |  |
| 94          | 24,70        | 95                | 5,90 |  |
| 10000       | 19 19/05     | 100               | 4,50 |  |
| 104         | 30,00        | 105               | 5,20 |  |
| 110         | 32,54        | 110               | 6,00 |  |
| 115         | 35,90        | 115               | 7,10 |  |
| 120         | 59,47        | 120               | 8,10 |  |
| 125         | 45,24        | 125               | 9,25 |  |

| Aether         |                  | Alkohol von 0,813 |              |  |
|----------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| Temp.          | Elisticitati     | Temp.             | Elasticitat. |  |
| 130°           | 47.14            | 1300              | 10,60        |  |
| 135            | 51,90            | 135               | 12,13        |  |
| 140            | 56.90            | 140               | 13,90        |  |
| 145            | 62,10            | 145               | 15.95        |  |
| 150            | -67,60           | 150               | 18,00        |  |
| 155            | 75,60            | 155 ben           | 20,30        |  |
| 160            | 80.30            | 160               | 22,60        |  |
| 165            | 86,40            | 165               | 25,40        |  |
| 170            | 92,80            | 170               | 28,50        |  |
| 175            | 99,10            | 175               | 50,00        |  |
| The state of   | Kent to be       | 178,3             | 33,50        |  |
| 180            | 108,50           | 180               | 34,75        |  |
| CARCA          | - 06 7           | 182,5             | 36,40        |  |
| 185            | 116,10           | 185,3             | 59,90        |  |
| 190            | 124,80           | 190               | 45,20        |  |
| Post:          | le cude          | 193,5             | 46,60        |  |
| 195            | 155,70           | 196.5             | 50,10        |  |
| 200            | 142,80           | 200               | 53.00        |  |
| 205            | 151,50           | 206               | 60,10        |  |
| 210            | 166,00           | 210               | 65,00        |  |
| - 500          | 63               | 214               | 69,30        |  |
| 168            | 100              | 216               | 72,20        |  |
| Supplied to    | 200              | 220               | 78,50        |  |
| All the Barrey | 004              | 225               | 87,50        |  |
| 200            | The same         | 230               | 94,10        |  |
| pole-          | The second       | 252               | 97,10        |  |
| 01.2           | 7/10             | 236               | 105,60       |  |
| 01.8           |                  | 258               | 106,90       |  |
| CD48           | 10 - S 10 10 - S | 240               | 111,24       |  |

| Aether      |              | Alkohol von 0,815  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Temp.       | Elasticität. | Temp. Elasticità   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1000        | 100000       | 2440               | 118,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| -19.5       | The same of  | 247                | 122,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1000        | C. Car I     | 248                | 126,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 25 -        | 7.2          | 249,7              | 151,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 100         | N. 28        | 250                | 152,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| No state of | district on  | 252                | 158,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|             | And Track    | 254,3              | 145,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 30/1 3261   | war water    | 258,6              | 151,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 100th 35 47 | Sports - Spi | 260                | 155,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| a stanto    | THE PARTY OF | 262                | 161,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| territy and | Same Service | 264                | 166,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Terper      | Terpenthinöl |                    | Steinol Steinol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 304°        | 30,00        |                    | 11 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 507,6       | 52,60        | (m)2               | THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 510         | 53,50        | William !          | the street, to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 315         | 35,20        | 516°               | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 520         | 57,06        | 520                | 31,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 522         | 57,80        | -inet              | Top Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 326         | 40,20        | 325                | 54,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 530         | 42,10        | 550                | 36,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 536         | 45,00        | 335                | 58,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 540         | 47,50        | 340                | 41,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 343         | 49,40        | 345                | 44,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 547         | 51,70        | THE REAL PROPERTY. | Control of the Contro |  |  |
| 350         | 53,80        | 350                | 46,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 554         | 56,60        | 355 50,20          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 557         | 58,70        | 1000               | 1-05-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 360         | 60,80        | 560                | 53,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

| Terpenthinöl |             | Stein ol |              |  |
|--------------|-------------|----------|--------------|--|
| Temp.        | Elasticitat | Temp.    | Elasticitat. |  |
| 562°         | 62,40       | 565°     | 56.00        |  |
|              | 13. 000     | 370      | 56,90        |  |
| 10 81        | 1           | 572      | 61.90        |  |
|              | 1000        | 375      | 64,00        |  |

Bemerkungen über vorstehende Tabelle.

Der in den vorzüglichsten Londner Apotheken käuflich vorkommende Aether siedet gewöhnlich bei 112° F., gewaschen mit Wasser oder durch Destillation rectificirt, schon bei 104 oder 105°, kann aber durch fernere Rectification dahin gebracht werden, daß das Sieden schon bei noch niedriger Tempetur anfängt.

Hinsichtlich des Siedepuncts des Terpenthinöls findet man sehr auffallend abweichende Angaben. Murray setzt den Siedepunct desselben bei 560° E. an, und Dalton sagt in seiner Chemie: "von Eisigen wird der Siedepunct des Terpenthinöls bei 560° F. angegeben; dieser Irrthum ist mir unbegreiflich, da dieses Oel, gleich den andern flüchtigen Oelen, schon unter 212° siedet." Ueber diesen streitigen Gegenstand habe ich vor der Bestimmung der Elasticität des Terpenthinöldampses mehrere sorgfältige Versuche angestellt, und gesunden, dass das gewöhnliche Terpenthinöl bei etwa 516° F. siedet, frisch destillirt aber früher, namlich schon bei 505°. Wenn es schon unter oder bei 2129 nach Dalton siedete, so müste es bei den

obigen Versuchen bei 304° schon eine solche Elasticität erreicht haben, dafs dadurch eine hohe Quecksilbersäule getragen werden könnte, statt mit dem atmosphärischen Druck im Gleichgewicht zu bleiben.

Man tauche eine Phiole halb mit frischem Terpenthinol gefüllt in ein metallenes Gefäss voll eines festen Oels und erhitze allmählig das Geläs, so wird man finden, dass bei 516° F. sich das Oel in gleichbleibendem Sieden erhält, wie man an einem in der Mitte der Phiole aufgehangenem Thermometer sehen kann. Vor diesem Puncte, etwa bei 2120 F. werden sich einige kleine Blasen entwickeln, die aber von etwas in den Zwischenraumen des Oeles befindlicher Feuchtigkeit herrühren; denn dieses Oel nimmt von dem rohen Terpenthin bei dessen Destillation etwas Wasser mit herüber. Wird die Hitze sehr schnell verstärkt, so kann in dem Falle, dass die Oberfläche des Terpenthinöls etwa nur den Durchschnitt eines Zwei-Unzenglases beträgt, die Siedehitze auf 360 bis 570° F. steigen. was der Theorie von der latenten Wärme dem Anschein nach widerspricht, indem nach Black die Temperatur einer siedenden Flüssigkeit unveränderlich seyn sollte. Der Grund dieses Phanomens wird am Ende dieser Ahhandlung angegeben werden. Die specifische Warme des Dampfes dieses flüchtigen Oeles ist nämlich verglichen mit der des Wassers so gering, dass Oel leicht mehr Warme aufnimmt, als durch dessen Verdampfung wieder fortgeführt werden kann. Ein Fabrikant hat mir den Siedepunct dieses Oels zu 5200 F. angegeben. Frisches Rosmarinol siedet schon bei 2120, aber wenn es einige Zeit gestanden, erst bei 2700 F. Die Erklärung dieser Verschiedenheit gehört nicht hierher.

Der Dampf des Aethers dehnt sich beinahe in demselben Verhältnis wie der Dampf des Wassers aus, wenn wir von den resp. Siedepuncten dieser beiden Flüssigkeiten ausgehen. Diess bemerkte schon Dalton, und leitete daraus das Gesetz ab, "dass die Kraft der Dämpse aller Flüssigkeiten mit den Temperaturen sich in gleichem Verhältnis ändere, wenn man den Dampf von irgend einer gegebenen Kraft zum Grunde lege."

Das Irrige dieses allgemeinen Schlusses geht aus meinen Versuchen über das Terpenthin- und Steinöl hervor, vorausgesetzt nämlich, daß unser gewöhnliches Thermometer kein durchaus falscher Maafsstab für die Temperatur ist. Wenn wir aber mit Dalion unsere Thermometerscale als unrichtig annehmen, so sind jene beiden Flüssigkeiten wieder eine Ausnahme von dem aus denselben selbst abgeleiteten Gesetze, wenn ich dieses paradoxen, aber richtigen Ausdrucks mich bedienen darf. Durch seine besondern thermometrischen Annahmen hat Dalton jenes Gesetz, das er selbst aufstellte, wieder umgestoßen, und es ist allerdings auffallend. wie man in sehr trefflichen chemischen Werken jene beiden Hypothesen annimmt, ohne den Widerspruch derselben zu hemerken. Auch Biot sagt in seinem Traité de Physique I. 303. .. Man kann nach Daltons Gesetz für jeden elastischen Dampf die ganze elastische Kraft desselben bei der Temperatur von 100 Grad C. berechnen."

Nach meinen Versuchen wird die Spanning des Aethers zwischen 1050 bis 1670,5 F., und die des Wassers zwischen 212° bis 272°,7 F. verdreifacht: beide Zwischenräume sind sich beinahe, doch nicht völlig gleich nach Fahrenheits Scale; aber nach Daltons corrigirter Scale haben wir

212° F. = 212° Dalton 105° F. = 119° Dalton 273° F. = 256°,4 D. 167°,5 F. = 176 D.

Hieraus sehen wir, dass die Spannung des Aethers sich innerhalb 57 Graden, und die des Wasserdamps schon innerlich 44,4 Graden verdreisacht, ein Unterschied wie zwischen 100 und 80. Hiernach müsste also der Aether im mehr Hitze als das Wasser aufnehmen, wenn die Kraft seines Dampses um das Dreisache erhöht werden sollte. Daraus folgt offenbar, dass entweder das vorhin geführte von Dalton ausgestellte Gesetz über die progressive Elasticität der Dämpse oder die neue Thermometerscale desselben unrichtig ist.

### 2. Ueber die Messung der Temperaturen.

Ehe wir die relativen Wärmemengen, welche in den verschiedenen Dämpfen bei gleicher Spannung enthalten sind, untersuchen, wird es nöthig seyn, vorher die Art, wie die Temperaturen gemessen werden, zu bestimmen, nachdem Dalton alles aufgeboten hat, unser Zutrauen zu der gewöhnlichen Thermometerscale, der einzigen Leiterin bei diesen Untersuchungen, zu vernichten.

In Daltons Tabelle finden wir folgende fünf Intervallen, deren jeder 90 fahrenheitischen Graden entsprechen:

Von 52° zu 122° zu 212° zu 502° zu 392° zu 482°
Nach Fahrenheit 90°; 90°; 90°; 90°; 90°.

— Dalton 102°,4; 77°,6; 65°; 55°,7; 50°,5.

Die ungleichen Intervallen leitet Dalton aus dem von ihm aufgestellten Gesetz ab: dass alle reinen homogenen Flüssigkeiten, wie Wasser und Quecksilber, von dem Puncte ihrer Erstarrung oder ihrer größten Dichtigkeit an sich nach den Quadraten der Temperaturen ausdehnen. Dieses Gesetz betrachtet er als Resultat der eigenthümlichen Beschaffenheit dieser liquiden Körper, und daher als nicht anwendhar auf feste Körper, für welche Dalton eine gleichmälsige (equable) Expansion annimmt.

Nun will ich zuerst beweisen, dass wenn sich die Flüssigkeiten in der Wärme auf jene ungleiche Weise ausdehnen, für welchen hypothetischen Satz kein Beweis geführt werden kann, die festen Körper an jener ungleichen Ausdehnung ehenfalls Theil nehmen müssen, und zwar pari passu.

Die Versuche, worauf sich diese Behauptung stützt, habe ich schon vor mehrern Jahren angestellt und zum Theil bekannt gemacht. Ich bediente mich eines dazu besonders eingerichteten Pyrometers, der sich in einem länglichten mit schmelzendem Eis gefüllten Trog befand: es war eine starke Stange von schwedischem Eisen, woran vier unbiegsame eiserne Arme unter rechten Winkeln mit starken Schrauben befestigt waren. Zwei Arme zunächst den Enden der Stange trugen ein feines Mikrometer - Mikroscop, verfertigt von dem geschickten Troughton. Die beiden andern Arme waren an ihren Enden niedergebogen, um eine Stange von irgend einem Metall zu tragen. Die eine Spitze dieser Stange war festgeschroben, die andere lag frei auf einer Rolle und war mit einem Index versehen. Die Krümmung der beiden Arme war

in der Art angebracht, dass die Enden, worauf die Stange lag, etwa einen Zoll tief unter der Oberstäche von Oel, das sich in einem kupsernen Getalse befand, getaucht werden konnten. Diess Gefas stand neben dem größern Trog, und einige Zoll weit von demselben entfernt.

Das kupferne Geläßs wurde langsam und gleichemäßig erhitzt durch eine Reihe darunter gestellter Argand'scher Lamper. Mit dem Mikrometer beobachtete man einen bestimmten Punct des Armes, worauf die Enden der Metallstange lagen. Das Oel wurde während der Erhitzung beständig bewegt, und mit drei Thermometern beobachtete man in gleichen Entfernungen und Tiefen die Temperatur des Oeles. Die Mikrometer waren vor der Wärme geschützt. Man konnte bei einiger Uebung mit denselben eine Verlängerung von Zoll der Mestallstangen bemerken.

Eine Stange von reinem schwedischen Eisen, oder von gutem Kupfer, wie dieses die Juweliere zur Legirung des Goldes gebrauchen, wurde nun an dem Apparate befestigt und mit dem Mikrometer die Beobachtung bei 52° Temperatur der Flüssigkeit angefangen. So wie die Erhitzung begann, setzte man die Beobachtung fort und zeichnete die Resultate von 10 zu 10 fahrenheitischen Graden auf. Da ich jedoch die nähere Beschreibung dieses Apparats und der damit angestellten pyrometrischen Versuche in einer besondern Abhandlung über die Ausdehnungen der Körper durch die Wärme mittheilen werde, so solgen hier nur die für unsern Zweck nöthigen Resultate.

Wenn wir die Verlängerung einer erhitzten metallischen Stange von 52° bis 122° F. mit 10 bezeichnen, so ist die Verlängerung derselben von 122 zu 2120; von 212 bis 3020; von 302 bis 3020 und endlich von 502 bis 4820, also in Zwischenraumen von iedes Mal 900 F., ebenfalls sehr nahe 19. Die kleigen Abweichungen, die bei so feinen Versuchen unvermeidlich sind, gaben bald etwas mehr bald etwas weniger, und zwar bei Wiederholungen ein und desselben Versuchs, und wenn man die hei der Erhitzung erhaltene Reihe absteigend bei der Erkaltung prüfte, so dass sich die Abweichungen fast ganz wieder aufhoben. Hiernach schreiten die Ausdehnungen des Quecksilbers in dem Thermometer und die der Metallstangen durch einen grofsen Theil der Scale pari passu fort. Nehmen wir nun die angeführten funf Temperaturerhöhungen zusammen, die nach Fahrenheit 5 × 900 = 4500 betragen, und eine fünffache Vermehrung der anfänglichen Verlängerung innerhalb der ersten 000 hervorbringen, so gehen diese 4500 F. nach Dalton nur 360 Grade. Bezeichnen wir das erste Daltonsche Intervall mit 100, so enthalten die vier folgenden nur 21 Mal so viel zusammengenommen, und hiernach müßten denn auch nur eine um 25 vermehrte Verlängerung statt unserer durch den Versuch erhaltenen gefunden werden, wenn namlich nach Dalton die Ausdehnungen der festen Körper ihren Temperaturerhöhungen entsprechen und dieselben Temperaturerhöhungen wieder in dem liquiden Quecksilber die von Dalton angegebene Ausdehnung hervorbringen.

Die von Ddlton angenommenen Intervalle von 329 bis 4829 Fahrenh, sind, wie vorhin angeführt, Bezeichnen wir nun die erste Größe mit 100, so wird dadurch an einer Metallstange eine Verlängerung von 100 bewirkt. Die folgende Größe (das weite Dalton'sche Intervall, welches gleich 90° F. st), die sich zur ersten nahe wie 75 zu 100 vertalt, kann auch nur die Wirkung von ¾ der erten haben, und die dritte, vierte und fünfte, welche sich zur ersten wie nahe 62; 54 und 50 zu 100 rerhalten, sollten nach Dalton auch nur eine Austehnung in diesem Verhältniß bewirken.

Aber eine solche Verminderung der Ausdehung fanden wir nicht bei unsern Versuchen: von 02° bis 482° F. verlängerten sich die Metallstangen hen so stark, als zwischen 520 bis 1220. (Die Verangerung war also doppelt so gross als sie nach Dalton seyn sollte.) Hier haben wir einen deutlihen und wie ich glaube unwidersprechlichen Beveis für die Richtigkeit unserer gewöhnlichen Scale m Allgemeinen, oder wenigstens für die Unrichigkeit und Unanwendbarkeit der neuen von Dalton ubstituirten geometrischen Reihe. Sollte man die Strenge meines Beweises bezweifeln, oder an meinen Versuchen einiges dunkel und ungenügend finlen, so hoffe ich meine Leser besser zu befriedigen Jurch meine Abhandlung über Pyrometrie, welche die Beschreibung der einzelnen Versuche nebst Ab-/ oildungen des dazu angewandten Apparats enthalen wird.

### 3. Beitrag zur Lehre von der specifischen Wärme.

Crawford und De Luc versuchten die Richtigkeit der thermometrischen Messungen dadurch zu

prüfen, dass sie Wasser von 2120 und 520 F. zusammenmischten: ersterer erhielt als daraus hervorgehende Temperatur 1220 und letzterer 1190 F. De Lucs Zahl ist um 50 geringer als die von mit erhaltene: Crawfords Zahl ist die richtige. scharfsinnige Physiker suchte seinen Beweis für die Richtigkeit der gewöhnlichen Scale noch durch andere Versuche zu verstärken, die aber weniger entscheidend sind. Beide obige Resultate sind von Dalton verworfen worden: er setzt das wahre Mittel der Temperatur zwischen 520 und 2120 nicht bei 1220 auch nicht bei 1190, sondern bei 1100 F.; wosiir Gründe angegeben werden, welche mir nicht sehr haltbar zu seyn scheinen. Er sagt nämlich. dass die Temperatur jener Mischung eigentlich noch iber dem Mittel 1220 gefunden werden müste, denn wenn Wasser von jenen beiden Temperaturen (52º und 2120) gemischt würde, so verliere dasselbe I seines Volums, diese Verdichtung \*) aber misse einen Theil der Warme frei machen und die Temperatur noch über das Mittel erheben. Dass ferner die Warmecapacität des Wassers sich mit der Temperaturerhöhung desselben vermehre, gehe aus Folgenden hervor: Erstens betrage ein Maass Wasser. gemischt mit einem gleichen Maasse von anderer Temperatur, weniger als zwei Maasse; aber eine Verdichtung sey ein sicheres Zeichen der verminderten Warmecapacität und der erhöheten Tempe-

<sup>\*)</sup> Dass die Verdichtung einer Flüssigkeit nicht immet mit Freiwerden von Warme verbunden ist, habe ich in meiner Abhandlung über die Schwefelsäure gezeigt.

ratur\*), wie bei der Mischung von Schwefelsanre mit Wasser, oder beim Zusammendrücken elastischer Flüssigkeiten. Zweitens werde bei einer plotzlichen Formanderung eines Körpers durch erhöhete Temperatur gewöhnlich dessen Warmecapacität vermehrt, wie bei der Verwandlung des Eises zu Wasser, und dieses zu Dampf. Drittens werde durch Crawfords eigene Versuche bewiesen, dass mit der Temperaturerhöhung auch die Wärmecapacität der verdünnten Schwefelsäure und anderer Flüssigkeiten sich vermehre. Aus allem diesem folge, daß wenn Wasser von 320 und 2120 vermischt eine Temperatur von 1100 nach dem gewöhnlichen Thermometer gebe, das wahre Mittel der Temperatur eigentlich tiefer liege; und er habe Gründe dieses Mittel bei 110º anzusetzen. Der einzige Grund nun, den Dalton hierfür anführen kann, ist seine allgemeine Hypothese, dass alle homogenen tropfbaren Flüssigkeiten von ihrer größten Dichtigkeit an sich im Verhältniss der Quadrate ihrer Temperaturerhöhung ausdehnen.

Da ich aber aus meinen pyrometrischen Versuchen sehe, dass jeues Gesetz der Ausdehnug am Quecksilber nicht statt hat, so kann ich das daraus gefolgerte Dalton'sche Mittel zwischen 32° und 212° nicht annehmen. Allein auch abgesehen davon, sind Daltons Gründe gegen das von Crawford und De Lucgefundene Mittel zwischen dem Frost- und Siede.

Nach Dalton soll also mit der Volumausdehnung die Wärmecapacität einer Flüssigkeit sich vermehren und die Temperatur sich vermindern: das Unrichtige dieser Annahmen habe ich in der angeführten Abhandlung erwiesen.

puncte des Wassers sehr wenig haltbar, wie wir gleich sehen werden.

Sein Beweis stützt sich auf die Annahme, dass die Wärmecapacität des Wassers mit der Temperaturerhöhung desselben steige. Dafür ist aber kein entscheidender Grund angeführt. Wie lässt sich eine gänzliche Formanderung eines Körpers, wie des Eises zu Wasser und Dampf zusammenstellen mit einer allmähligen Erwärmung einer tropfbaren Flüssigkeit, hier des Wassers? Ferner: wenn auch verdünnte Schwefelsaure und andere Flüssigkeiten durch Erwärmung zugleich eine größere Wärmecapacität erhalten sollten, was noch nicht hinlänglich erwiesen ist, so läst sich daraus doch nicht sogleich dasselbe für das Wasser folgern. Das Wasser ist eine zu wichtige Substanz in der Occonomie der Natur; als dass man ohne weiters aus blossen Analogien seine Eigenschaften herleiten könnte, und in der That ist auch das Wasser mit ganz eigenthumlichen Eigenschaften begabt, die den andern Flüssigkeiten nicht zukommen.

Durch eine Reihe sorgfältiger Versuche, die ich über die specifischen Wärmecapacitäten des Wassers, der Schwefelsäure, des Terpenthinöls und des Thrans angestellt und in meiner Abhandlung über die Hydrochlorinsäure und die Chloride bekannt gemacht habe, scheint es mir vielmehr bewiesen zu seyn, dass die specifische Wärme des Wassers mit der Temperatur nicht steigt, sondern sich sogar vermindert, und zwar sehr merklich. Ich habe gefunden, dass zwischen 210 und 150° F. die specifische Wärme des Terpenthinöls zu der des Wassers sich verhält wie 597 zu 1000, und bei

See - Myr. 18. 81. 4. 11. 11.

bis 90° F. wie 513 zu 1000. Die beiden anern angeführten Flüssigkeiten zeigen ganz gleiche
interschiede. Wenn nun dieses Phänomen darin
einen Grund hätte, dass die Schwefelsäure, das
erpenthinöl und der Thran mit der Erwärmung
ne größere Wärmecapacität als das Wasser erelten, so sollte man bei der großen Verschiedeneit der drei ersten Flüssigkeiten kein so genau
nereinstimmendes Verhältnifs der Capacitätsverehrung, sondern verschiedene Verhältnisse erwarn. Ihre vollkommene Uebereinstimmung, wähend allein das Wasser abweicht, scheint deutlich
a zeigen, dass der Grund dieser Abweichung in
em Wasser zu suchen ist.

Indem ich die Untersuchungen anderer Chemier über die specifische Wärme nachsehe, so finde h, dass schon der scharssinnige Berthollet durch chlüsse zu einem ähnlichen Resultate gekommen it; Derselbe sagt: "Wenn der Wärmestoff den geröhnlichen Gesetze der Anziehung folgt, so wird ieser in kleiner Menge einem Körper zugeführt ine um so innigere Verbindung eingehen, und aher scheint der Gehalt an Wärmestoff in den Corpern bei niedern Temperaturen größer seyn zu nüssen, als bei höhern." Der Schluss stimmt hier nit meiner Ansicht überein, wenn gleich der vorsinsgehende Grund gegen den Schluss zu sprechen cheint.

In meiner vorhin erwähnten Abhandlung habe ch gezeigt, dass durch jene Eigenthümlichkeit das Wasser vorzüglich dazu geeignet wird, die Warme er Erdkugel aufzubewahren und gleichmäsig zu ertheilen. Denn unter den atmosphärischen Substanzen besitzt das Wasser die größte Wärmecapacität und kleine Veränderungen seiner Temperatur verbreiten in der Atmosphäre eine große Menge wirkender Wärme.

Ueber die specifische Wärme verschiedener Dämpfe.

In welchem Verhältnis steht der Gehalt an Wärmestoff in den verschiedenen Dämpfen zu den Temperaturen, wodurch die Dämpfe eine gewisse gleiche elastische Kraft erhalten? Diese gewiss wichtige Frage ist, so viel ich weiss, bis jetzt noch nicht aufgestellt, viel weniger beantwortet worden.

Zu diesen Untersuchungen bediente ich mich eines sehr einfachen Apparats. Er bestand aus einer kleinen gläsernen Retorte mit einem kurzen Halse, der mit einem kugelförmigen Recipienten von sehr dünnem Glase in Verbindung stand. Die Kugel hatte etwa 3 Zoll Durchmesser und war umgeben mit einer Glasschaale voll einer bestimmten Menge Wasser von bekannter Temperatur. Von der Flüssigkeit, deren Dampfe untersucht werden sollten, wurden 200 Gran in die Retorte gebracht und durch die Wärme einer Argandischen Lampe schnell überdestillirt in die Kugel. Die Temperatur der Atmosphäre war 450 F., die des Wassers zwischen 42° und 43° F., und die Temperaturerhöhung, welche durch die Verdichtung des Dampfs hervorgebracht wurde, betrug niemals mehr als etwa 4 Grad über der Lufttemperatur. Da nun die Wärmemittheilung zwischen Körpern, welche an Temperatur wenig von einander abweichen, sehr gering ist, so konnte ich voraussetzen, dass während eines Versuchs, der nicht über 5 bis 6 Minun dauerte, die Lust keinen merklichen Einsluss
if das Wasser äußern würde. Mit einem geuen Thermometer, an welchen man vermittelst
ner Linse kleine Theile eines Grades ablesen
onnte, beobachtete man die Temperatur des Wasrs, das beständig bewegt wurde.

Bei dieser Vorrichtung vermied ich mehrere eranlassungen zum Irrthum, wodurch Blacks Versiche über die specifische Wärme des Wasserdampfsnsicher geworden sind. Dieser ausgezeichnete Physier bestimmt die specifische Wärme des Wasserampfs zu 800° bis 810°; Watt nachher zu 900° bis 50° und Lavoisier und Laplace geben 1000° an.

Wenn das Wasser, das durch Verdichtung der Empfe die specifische Wärme angeben soll, sehr iel heißer wird, als die Atmosphäre, so kann man nmöglich die sich zerstreuende Wärme messen und aher kann die wahre Menge der Wärme in den Empfen nicht auf diese Weise gefunden werden.

Die Unsicherheit des Calerimeters, dessen sich Lavoisier und La Place bedienten, ist zuerst von Vatt, und darauf von Thomson und Andern gezeigt vorden: es ist nämlich schwierig, mit diesem be- ühmten Apparate bei Wiederholung der Versuche ibereinstimmende Mengen geschmolzenes Eis zu er-

Durch die Kleinheit meiner Retorte und die Kürze ihres Halses vermied ich den Wärmeverlust bei dem Uebergange der Dämpfe in die Kogel, und da die Obersläche dieser Kugel so wie auch die Wassermasse im Verhältnis zu den Dämpfen groß war, so konnte ich darauf rechnen, dass ammtliche Wärme von dem Kältungsmittel ausge-

nommen wurde, woraus dieselbe während der kurzen Dauer des Versuchs und bei dem geringen Temperaturunterschiede der Atmosphäre nicht bedeutend entweichen konnte. Zahlreiche Wiederholungen ein und desselhen Versuchs fielen immer ganz übereinstimmend aus. Bei jedem Falle wurden 52340 Gran Wasser zur Erkältung angewandt. Die Kugel befand sich genau in der Mitte des Wassers, gehalten durch einen kleinen an dem Hals befestigten Ring. Die Destillation geschah so schnell, daß die ganze Verdichtung in der Kugel vor sich gehen mußte.

200 Gran folgender Flüssigkeiten erwärmten nun durch ihre Dämpfe eine Menge von 32540 Gran Wasser in nachstehenden Verhältnissen:

| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | von | 420,5   | zu | 49° F. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|--------|
| Alkohol, spec. Gew. 0,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5" | 42,     | -  | 45     |
| Schwefelather (dessen Sie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 | THE NEW |    |        |
| depunct bei 112° war)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | 42      | -  | 44     |
| Terpenthinöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 42      | -  | 45,5   |
| Steinöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20  | 42,5    | -  | 44     |
| Salpetersaure (spec. Gew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23  | 200     |    | 240    |
| 1,494, Siedepunct 165° F.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 42      | -  | 45,5   |
| 'Ammoniumlösung (spec. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |    |        |
| 0,978)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   | 42      | -  | 47,5   |
| Essigsaure (spec. G. 1,007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 42,5    | -  | 48,5   |
| The state of the s |     |         |    |        |

Wenn wir diese Resultate auf die specifischen Wärmen der verschiedenen Dämpfe berechnen, so finden wir Folgendes.

1. Für den Wasserdampf. Hier ist  $\frac{32340}{200} = 1617$  die Wassermenge in Granen, welche i Gran Dampf abkühlen. Diese Zahl ist constant für alle übrigen Dampfe.

Von 42°,5 bis 212° sind 169°,5, davon' die Halfte 84°,75 oder in runder Zahl 84°. Dieses ist die Temperaturerhöhung, welche in dem Wasser von 42°,5 durch Zusatz eines gleichen Gewichts sieden-' den Wassers entstehen würde, und  $\frac{84}{161,7} = 0,52$  die Temperaturerhöhung in 32340 Gran durch 200 Gr. siedenden Wassers.

Das Wasser wurde aber um  $6\frac{1}{2}$  Grad oder von 42,5 bis zu 49° erwarmt. Die Differenz 6°,5 — 0°,52 = 5°,98 ist die Warmemenge, welche außer' der durch ein gleiches Gewicht siedendes Wasser mitzutheilenden, in jedem von den 161,7 Theilen Wasser durch den Dampf hervorgebracht worden.

Hiernach ist 5,98 × 161,7 = 967 die specifische. Warme des Wasserdampfs, die des Wassers = 1000 gesetzt.

2. Für den Alkoholdampf. Der Siedepunct des Alkohols war 175° F.; spec. Gew. 0,825. Nun ist  $\frac{175-42 \times 66^{\circ},6}{9 \times 161,7} = 0,41$ . Multipliciren wir 0,41 mit 0,65 der specifischen Wärme des flüssigen Alkohols, so erhalten wir 0°,266, als Temperaturerhöhung von 32340 Gran Wasser durch 200 Gr. siedend heißen Alkohol. Das Thermometer aber stieg bei dem Versuche um 3°,3 Grade. 3,5 — 0,266 = 2,754 und 2,754 × 161,7 = 442 = spec. Wärme des im Gleichgewichte mit dem atmosphärischem Druck stehenden Alkoholdampfs.

Auf ähnliche Weise werden die übrigen Versuche berechnet, und es ergeben sich daraus nachstehende specifische Wärmen der untersuchten Dämpfe bei dem Siedepuncte:

| Wasser - Dampf              | 967     |
|-----------------------------|---------|
| Alkohol                     | 442     |
| Aether                      | 502,579 |
| Steinol                     | 177,87  |
| Terpenthinol                | 177,87  |
| Salpetersäure -             | 531,99  |
| Ammonium - (wasserhaltiges) | 857,28  |
| Essigsaure                  | 875,00  |

Vergleichen wir jetzt die specifischen Wärmen mit der elastischen Kraft dieser Dämpfe.

Aus mehrern Erscheinungen bei der Verdichtung und Ausdehnung der Dämpfe und Gase, so wie aus deren allgemeinem Verhalten kann man vermuthen, dass zwischen ihrer specifischen Warme, ihrer elastischen Kraft und ihrer Dichtigkeit ein gewisser genauer Zusammenhang Statt finden müsse, Ich glaube erweisen zu können, dass bei gleicher Spannung der Dämpfe auch das Product ihrer Dichtigkeiten und ihrer specifischen Warmemenge gleich Um diesen von mir aufgestellten neuen Satz zu erlautern, will ich denselben auf die Dampfe des Wassers, des Alkohols und des Aethers anwenden. indem diese Dampfarten unter den oben angeführten am genauesten bekannt sind, und wegen ihrer homogenen Beschaffenheit sich vorzüglich zu dieser Berechnung eignen.

Der Wasserdampf hat, bei einer dem atmosphärischen Drucke gleichkommenden Spannung, nach Gay-Lüssac eine Dichtigkeit, die sich zum spec. Gewicht der atmosphärischen Lust verhalt, wie 10 zu 16. Nehmen wir der leichtern Rechnung wegen den Wasserdampf als Einheit oder = 1,00, so ist das spec. Gewicht des reinen Ae-

therdampfs = 4,00 und das spec. Gew. des reinen Alkoholsdampfs = 2,60.

Die Dämpfe des Aethers, der, wie der vorhin untersuchte, nicht bei 100° F. sondern erst bei 112° F. siedet, enthält noch etwas Alkohol: wir müssen also in dem Maaße das spec. Gewicht dieser Aetherdämpfe etwas herabsetzen. Auch der Alkohol von 0,825 enthält noch Wasser. Nehmen wir also fölgende Dichtigkeiten an:

| Für  | den Aetherdampf | and the | 11/2 | 3,55 |
|------|-----------------|---------|------|------|
| -    | - Alkokol -     | - 923   | 1857 | 2,30 |
| 1000 | - Wasser -      | E 1995  |      | 1,00 |

Nach dem vorhin aufgestellten Satze müssen nun diese Dichtigkeiten multiplicirt mit den specifischen Wärmen plus der thermometrischen Spannung (Siedegrad) gleiche elastische Kräfte (E) geben. Wirklich finden wir für den Wasserdampf

E<sub>w</sub> = 1,00 ⋈ 970 ♣ 212 = 1182 für den Aetherdampf

E<sub>•</sub> = 3,55 ⋈ 302 + 112 = 1184 und für die Elasticität der Alkoholdämpfe

E = 2,50 ⋈ 440 + 175 = 1185

Diese drei Gleichungen geben gleiche Größen, wenigstens sind die Unterschiede so klein, daß man
sie übersehen kann.

Die übrigen Dampfarten sind noch nicht genau genug untersucht, um einer solchen Berechnung unterworfen werden zu können.

Sollte sich die Allgemeinheit des ausgesprochenen Satzes für die übrigen Dämpfe bestätigen, so konnte man denselben durch folgende Formel ausdrücken:

F-L×D+T=0

362 Andrew Ure Versuche üb. d. Wärme.

worin L die spec. Wärme, D die Dichtigkeit und T die Temperatur, welche der elastischen Kraft F correspondirt.

But thin

Ich schließe mit einer praktischen Bemerkung, wozu mich die sehr geringe Wärmecapacität des Alkoholdampfes veranlaßt.

Da der Alkoholdampf bei einer elastischen Kraft. welche der atmosphärischen gleich kommt, nur 44 der Warmecapacitat des Wasserdampss hat, und seine Elasticität bei 2060 F. (60 unter dem Siedepuncte des Wassers), also schon durch 1 Warmeerhöhung, verdoppelt wird, so wird in besondern Fällen die Anwendung des Alkoholdampfs für Maschinen sehr vortheilhaft seyn, wenn man den Abkühlungsapparat so einrichtet, dass kein Alkehol verloren geht. Durch diesen Dampf wird man in einer Temperatur von 2120 F. vier Mal mehr Kraft hervorbringen, als durch Wasserdampf bei gleicher Wärme und Menge, während man zur Erhitzung nur die Halfte des Feuers bedarf, so dass sich hier der Aufwand zur Kraft verhält, wie 1 zu 5, statt 1 zu 1, wie beim Wasserdampf. Dieser Vortheil wird vorzüglich desshalb wichtig, weil man auf diese Weise eine Maschine von beträchtlicher Kraft in sehr kleinem Maafse ausführen kann. or selding Consimuse an-

- Elatorial -

Le che Congres (Mai de brilligent vo

- Marian - S

source of the see I the set burnered the I

002 /

Terlan star permenuet, var

by a commontal manual

# den Schwefeläther\*)

in de Verenne dues proved branchine ou

#### John DALTON.

In meiner Abhandlung über die Kraft der Dämpfe 1801. habe ich durch Versuche gezeigt, wie sich die Kraft des Aetherdampfs bei verschiedenen Temperaturen verhält, und zwar sowohl in der Torricellischen Leere als auch in einem mit bestimmter Luftmenge erfüllten Raume. Aus diesen und andern mit Wasser, Alkohol und mehrern tropfbaren Flüssigkeiten angestellten Versuchen feitete ich die Folgerung ab, dass der Dampf in dem Vacuo wie in Luft eine ganz gleiche Kraft hat, und dass die beiden Arten von elastischen Flüssigkeiten: Dampf und Luft hier ganz unabhängig ihre Wir-

Gelesen in der literarischen Gesellschaft zu Manchester am 16. April 1819. und abgedruckt in den Annals of Philosophy 1820. Febr. Es ist zu bemerken, dass Dalton, indem hier neben schaffsinnigen und neuen Untersuchungen manches Bekannte mitgetheilt wird, nicht sowohl far schon anterrichtete Leser schreibt, als vielmehr vor einer Versammlung gebildeter Manner aus allen Ständen spricht, deren sich in England in allen Hauptfabrikstädten zu freien wissenschaftlichen Gesellschaften vereinigt haben. In diesem Auszuge ist das schon Bekannte abgekarzt.

Meinecke.

kung ausüben. Wenn also der Druck eines gegebenen Luftvolums p ist, und f den Druck des zu der Luft hinzugelassenen Dampfs in einer bestimmten Temperatur bezeichnet, so erhalten wir als Volum beider elastischen Flüssigkeiten P

Dieser Satz wird durch Schweseläther besonders deutlich erwiesen. Man lasse einen Tropsen Aether in das Vacuum eines gewöhnlichen Barometers aufsteigen: sogleich wird das Quecksilber mehr oder weniger, gemäß der einwirkenden Temperatur, herabsinken; dieß Sinken betrage 10 Zoll, bei einer Barometerhöhe von 50". Nun lasse man unter denselben Umständen den Aether in Lust eintreten, so erhält man  $\frac{p}{p-1} = 1,5$ , d. i. das Lustvolum vermehrt sich um 50 Proc.\*).

Seit sechs Jahren beschäftigte ich mich weiter mit der Untersuchung des Aethers und berichtigte und vermehrte dadurch meine Kenntnis dieser Flüssigkeit. Die Resultate dieser neuen Versuche will ich jetzt mittheilen.

Ich verschaffte mir kleine Portionen Aether aus verschiedenen Laboratorien. Einige Male bekam ich Aether von nahe 0,75 specifischem Gewicht, und hielt ihn für gut. Als aber zufällig einmal ein solcher Aether sich verdunstet hatte, so fand ich am Boden des Glases einige Tropfen Rückstand, der sich nicht wie Aether verhielt, dessen geringe Menge jedoch nicht in Betracht kommen konnte. Als

Meinecke.

<sup>\*)</sup> Aus den nachber angeführten Versuchen über die Verdunstung des Aethers in Luft wird der Sinn dieser nicht ganz klar ausgedrückten Stelle deutlicher.

ich auf einer Reise nach Edinburg und Glasgow meine Versuche mit Aetherdampf verschiedenen Personen zeigen wollte, so versah mich Dr. Ure mit Aether, der aber die von mir beobachteten Erscheinungen nicht geben wollte. Es fand sich darauf, das dieser Aether ein spiritus aetheris sulphurei, oder wenigstens ein nicht rectificirter Aether war.

Im ersten Theile meines Systems der chemischen Naturlehre habe ich meine damaligen Versuche über die Kraft des Aetherdamofs von oo bis 2120 F. in einer Tabelle zusammengestellt. Ich glaubte annehmen zu können, dass die Veränderungen der Kraft des Aetherdampfs und des Wasserdampfs dieselben seven bei gleichen Intervallen der Temperatur, d. i. dass wenn die Kraft des Wasserdampts durch 30° Temperaturverminderung sich von 30 bis zu 15 Zoll Quecksilberhöhe sinkt, auch die Kraft des Aetherdampfs bei gleicher Temperaturverminderung um 15 Zoll sinke, obgleich in einem andern Abschuitte der Scale, nämlich bei dem Wasserdampf zwischen 2120 und 1820, und beim Aetherdampf zwischen 980 und 680 F. Nachherige Versuche belehrten mich indefs, dass wenn gleich jene Intervalle durch gleiche Ausdehnungen des Quecksilbers ausgedrückt werden, doch diess nicht die wahren Intervalle der Temperatur sind, sondern dafs die wahren Intervalle vielmehr geometrische Progressionen darstellen. Dem gemäß fand ich in einer langen Reihe von Temperaturen die Dampfe des Wassers und des Aethers nur nach einem bestimmten Verhältnifs zusammentreffend, und zwar den Wasserdampf nach dem Verhaltnisse 1,521

neue Destillation auch diesen Aether noch verbessern, doch wohl ohne merklichen Vortheil.

Man kann einen Aether von 0,72 und einen Alkohol von 0,85 als rein oder frei von Wasser betrachten. Diese beiden Flüssigkeiten mischen sich in allen Verhältnissen und gehen Mischungen von bestimmten specifischen Gewichten, woraus man wieder den Gehalt der gewöhnlichen Aethersorten finden kann, wenn denselben kein Wasser beigemischt ist.

and it made a state of the stat

Die Bestimmung der specifischen Gewichte der Aether - Alkoholmischungen ist aber keine leichte Operation. Man kann zwar die specifischen Gewichte einer solchen gegebenen Mischung auf die gewöhnliche Weise finden, allein die Verdunstung des Aethers, besonders des reinen, ist so stark, dass man ihn nicht ohne großen Verlust aus einem Gefasse ins andere bringen kann. Bei sechs auf einander folgenden Vermischungen, wobei 12 Mal übergegossen werden musste, erhielt ich einen Verlust von I des ganzen Aethers, obgleich ich mit vieler Sorgfalt verfuhr. Nimmt man hierauf keine Rücksicht, so erhält man irrige Resultate. Umstand ist hiebei günstig, namlich der, dass die Verdichtung dieser Mischungen sehr gering ist, so dass man das specifische Gewicht ohne großen Irrthum berechnen kann. Durch sorgfältige Versuche habe ich folgende Tabelle der specifischen Gewichte der Aether-Alkoholmischungen bekommen, die als der Wahrheit sehr nahe betrachtet werden kann.

a letter che attende men carella eine

|          |                     | Spec. Gew. |
|----------|---------------------|------------|
|          |                     | 0,720      |
|          |                     |            |
|          |                     | 0,744      |
|          |                     | . 0,750    |
| 60 11    | idulate do un dobar | 0,768      |
| 1150 A   | 50                  | . 0,780    |
| 40 -1-   | 60 4                | 0,792      |
|          | 1 70                |            |
|          | 80                  |            |
|          | startagonia cresta  |            |
| DE TONTE | 100 100 may one     | 0,850      |

Hieraus sieht man, dass der rectificirte Aether, er im Allgemeinen gebräuchlich ist, etwa 25 Proc. Ikohol, und der gemeine nicht rectificirte Aether 5 bis 60 Alkohol enthält.

Hier haben wir Mischungen von Aether und lkohol in ihrem reinen oder fast reinen Zustande or uns, und dieser Art sind auch die gewöhnlihen Aetherarten, selbst die fabrikmäßig bereiteten. Venn aber diesen Mischungen Wasser zugesetzt t, so kann man ihren Gehalt nicht mehr aus dem pecifischen Gewicht bestimmen. In einigen Verältnissen haben diese wasserhaltigen Mischungen in gleichartiges Ausehen, in andern aber trennen e sich in zwei Flüssigkeiten von verschiedener Dichtigkeit, die zwar beide durchsiehtig und farbas sind, aber sich leicht unterscheiden lassen durch ine mitten zwischen ihnen durchgehende hautchenbuliche Fläche. Sowohl die schwere als die leiche oder wie man sie nennen kann, die wassrige nd die atherische Flüssigkeit enthalten beide mehr der weniger von den drei Bestandtheilen. Hierbei Journ. f. Chem. w. Phys. 28. Bd. 4. Keft.

scheinen folgende zwei Fälle einzutreten: entweder die obere Flüssigkeit ist ausnehmend leicht und die untere ungemein schwer, nämlich jene 0,72 und diese 0,98, oder die untere ist verhältnismäsig leicht und die obere schwer, nämlich jene 0,93 und diese 0,82. Nach meinen Versuchen besteht in dem letztern Falle die schwere Flüssigkeit aus 1 Atom Aether, 1 At. Alkohol und 5 At. Wasser, während die leichte Flüssigkeit aus 1 Aether, 1 Alkohol und 1 Wasser besteht, und also eine Verbindung der drei Bestandtheile in dem einfachsten Verhältnis darstellt. Man kann diese yerschiedene Fälle durch ein einziges leichtes Experiment recht schön deutlich machen:

Gleiche Volume reinen Aether und Wasser schüttle man durcheinander, und lasse dann das Gemisch sich ruhig setzen: bald wird man dasselbe in eine sehr schwere und eine sehr leichte Flüssigkeit sich trennen sehen. Darauf setze man nach und nach Alkohol hinzu und schüttle wieder: nun wird man bemerken, dass beide Schichten der Flüssigkeit nach jedem Zusatze an Volum zunehmen, bis endlich die obere ihr Maximum an Volum und specifischem Gewicht erreicht, und nach fernerm Zusatze von Alkohol das Volum des Aethers in dem Grade abnimmt, dass zuletzt das ganze Gemisch eine gleichartige Flüssigkeit darstellt.

Zu den merkwürdigen Eigenthümlichkeiten des Aethers gehört sein Siedepunct: ich meine den Punct der Temperatur, in welchen sein Dampf die Kraft erreicht hat, dem Druck der Atmosphäre das Gleichgewicht zu halten. Durch meine vormaligen Versuche vermittelst eines in den siedenden Aether eingetauchten Thermometer fand ich den Siedepunct desselben bei 1020 F. Nachher bediente ich mich zu diesen Versuchen einer Barometerröhre, die etwa bei einem Drittel von dem verschlossenen Ende dergestalt umgehogen war, dass die Schenkel parallel standen. Dann brachte ich etwas Aether in den verschlossenen Schenkel und gofs soviel Quecksilber in die Rohre, dass sie bis etwas über die Biegung voll war. Nun tauchte ich die Rohre in ein großes Gefäls warmes Wasser bis der Aether dampste und das Quecksilber herabzudrücken anfing. Auf diese Weise fand ich, dass derselbe Aether, der im Freien erst bei 102º F. siedete, schon bei 980 einen der Atmosphäre gleichen Druck ausubt. Aehnliches bemerkte ich auch am Alkohol von 0.83. Dieser siedet in einem Glase bei 1760 F. allein in einer Röhre halt sein Dampf schon bei 1720 F. dem Druck der Atmosphäre das Gleichgewicht. Nach Gay - Lüssac siedet der Aether von 0,72 in einer Rohre bei 950 bis 960 F., allein min Thermometer zeigt mir 980 F. an. Mischungen von Aether und Alkohol sieden zwischen 96° und 170° nach den verschiedenen Mischungen, doch stehen die Mischangen nicht genau im Verhältnisse mit dem Siedepuncte; sie sieden immer früher als man dem Aethergehalte nach vermuthen sollte. Dasselhe bemerkt man auch an Mischungen von Alkohol und Aether und an andern. Eine Mischung gleicher Theile Alkohol und Wasser siedet schon bei 1830 F.; nach der Rechnung würde der Siedepunct erst bei 1940 F. eintreten. Vier Theile Aether versetzt mit drei Theilen Alkohol sieden in der Röhre bei 117°, und an der Luft bei 122° bis 123° F., wahrend die Rechnung 127º F. giebt. Dieser Aether

hatte ein spec. Gewicht von 0,769 und kann daher einer mittlern Sorte zwischen dem rectificirten und dem rohen Aether gleich gesetzt werden.

Die Abänderungen des Siedepuncts des Aethers durch zugesetztes Wasser sind noch auffallender. Die schwere durch das Waschen des Aethers sich bildende Flüssigkeit, welche ein spec. Gewicht von 0,96 hat, und aus 8 bis 10 Theilen Wasser und 1 his 2 Theilen alkoholischen Aether besteht, siedet bei 1050 F. in der Röhre; wird aber die Temperatur erhöht, so hört bald die zunehmende Elasticität, die dem Aetherdampf eigen ist, auf. Grand davon ist einleuchtend: Wasser hat nur eine sehr geringe Anziehung für den Aether, und die wenige Beimischung von Aether wird daher leicht durch die Wärme aus dem Wasser ausgeschieden, worauf dann die zunehmende Elasticität des Wassers aufhört. Man muss daher mit ganz reinem Aether operiren, wenn man dessen Spannung in den verschiedenen Temperaturen finden will.

### Specifisches Gewicht des Aetherdampfs.

In den Jahren 1805. und 1804. veranstaltete ich mancherlei Versuche über die Verbrennung des Aetherdampfs vermittelst des elektrischen Funkens, und zeigte zugleich das große specifische Gewicht desselben, das ich auf folgende Weise möglichst genau fand.

Ich nahm einen gläsernen Ballon von 255 Cabikzoll Inhalt mit einem weiten Halse, woran sich eine messingene Fassung mit einem Hahn befand. Hierin senkte ich eine graduirte Röhre von 3 Zoll Durchmesser, gefüllt mit Aether von 0,758, und deich ein Manometer. Letzteres bestand aus eian einem Ende verschlossenen und genau geilten Röhre von 1/3 Zoll Weite, mit einem Queckerkügelchen. Das Gelass wurde lustdicht verlossen und darauf mehrere Tage hingestellt, wähd weleher Zeit ich in bestimmten Abschnitten
Verdunstung und das Manometer beobachtete.
Temperatur der Vorrichtung war ohngefahr
F.; da dieser Umstand in diesem Fall nicht wetlich ist, so wurde darauf nicht genauer geach-

Es folgen jetzt die Beobachtungen. Die Aerröhre war getheilt nach Granmaassen Wasser. ometerhöhe 30 Zoll.

| 80  | -       | BIN     | Manometer.         | Maalse des         |
|-----|---------|---------|--------------------|--------------------|
| m.  | 2000    | 1741313 | THE TOTAL THE TREE | rdunsteten Aethers |
| Sal | K. Wall | La nuch | Ser John J         | dion month =       |

| The state of the s |     | verdunsteten Aethers |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| ter Tag. Nachm. 2 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 885 | 0,0                  |
| -1 000 015 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 868 | which 1 6,5          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 858 | 10,0                 |
| eiter - Vorm. 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 848 | 16,5                 |
| we ask water 11.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850 | 20,5                 |
| Nachm. 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 825 | 24,6                 |
| want of naph 10d 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 818 | .: 128,5 11 m        |
| tter - Nachm. 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 | 134,0 DETE           |
| william alex atallia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 795 | 38,9                 |
| rter - Nachm. 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 790 | . 42,0               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 780 | . 46,5               |
| hster - Vorm. 9 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 772 | 49,5                 |

Nun sind aber 49,5 Maasse Aether = 37,5 Gran I diese Menge war nach dem Manometer = 113/772 atmosphärischen Drucks, wonach 113: 57,5 772: 256 Gran als Gewicht von 253 Cubikzoll Aetherdamps von der Elasticität der Atmoäre. Da nun ein gleiches Volum der atmosphä-

rischen Luft = 77 Gran, so hat der Aetherdampf d s 3,5 fache des specifischen Gewichts der atmosparischen Luft.

In einem andern Ballon von 404 Cubikzoll Inhalt = 123 Gran Luft verdunsteten bei 48° F. Thermometer und 30" Barometer innerhalb drei Tagen 39 Maalse Aether, während das Manometer von 4100 zu 3812 fiel.

Bei einem dritten Versuche, der eine Fortsetzung des zweiten war, ließ ich aus dem vorigen Ballon die Luft und den Dampf aus, bis das Gleichgewicht mit der Atmosphäre wieder hergestellt war. Dann verschloß ich den Hahn und fuhr in der Beobachtung fort. Es verdunsteten darauf innerhalb 9 Tagen noch 28 Maaße Aether \*) und das Manometer fiel dadurch von 4077 auf 5874.

Berechnen wir diese Versuche wie oben, so erhalten wir 3,05 und zuletzt 5,2 als spec. Gewicht des Aethers. Die Langsamkeit womit der Aether unter diesen Umständen allmählig verdampft ist merkwürdig: zum Theil trug dazu die Tiefe der Röhre bei.

Obgleich diese Resultate mir gute Annäherungen zu seyn schienen, so wünschte ich doch auch auf directem Wege die Dichtigkeit des Aether-

<sup>\*)</sup> Während der let ten zwei Tage vermehrte sich die Verdunstung nicht weiter, und es blieb an dem Boden der fanf Zoll tiefen Röhre ein Tropfen zurück, der nicht verdunstbar zu seyn schien. Die Flüssigkeit hatte den Geruch des Alkohols, und wurde durch Barytwasser milehicht.

dampfs zu finden. Ich nahm dazu ein gut getheiltes Flacon von 2600 Granmaafse Wasser-Inhalt, füllte 1100 Granmaalse trocknes Quecksilber hinein, und sperrte nun das Gefäls mit Quecksilber, so dass sich also darin 1500 Granmaasse atmosphärische Luft befanden. Durch das Quecksilber liefs ich darauf nach und nach 1; 2; 3 und mehrere Grane Aether treten, wodurch die Luft ausgedehnt wurde, und berechnete aus der Ausdehnung verglichen mit dem Gewichte des eingetretenen Aethers das spec. Gewicht des Dampfs. Um zu verhindern, dals nicht Aether an dem Quecksilber adhärirend bliebe, füllte ich den Aether vorher in eine kleine Röhre von 1 Zoll Weite und 2 Zoll Länge, welche in Viertelgran Wassermaalse getheilt und an einem Ende verschlossen war. Diese Röhre füllte ich mit Quecksilber bis auf einen Raum von 1; 2; 3 oder mehrere Granmaasse, welche dann mit Aether ausgefüllt wurden. Mit dem Finger die Oeffnung verschließend tauchte ich darauf die Röhre in das sperrende Quecksilber und ließ den Aether in die Flasche treten. Die Resultate der verschiedenen Versuche waren sich nahe gleich: jeder Gran Aether gab dem Gasvolum eine Vermehrung von 255 bis 275 Granmaafsen, wonach das specifische Gewicht zwischen 5,1 und 5,3 gefunden wurde. Ich bin geneigt, 3,1 als die richtigste Zahl anzunehmen. fullmadit Coll tabge Hobre cinen Verlast von vier

Elasticitat des Aetherdampfe in Luft und im Vacuo.

Der Aetherdampf hat in der Luft und im leeren Raume genau gleiche Spannung, so wie auch der Dampf des Wassers und anderer Flüssigkeiten. Doch nicht eben so verhält sich der unreine durch Wasser in Luft eingelassene Aether, indem derselhe durch diese Operation in seiner Güte verbessert, wenn gleich an Menge sehr vermindert wird.

Bei 43° F. der Lufttemperatur und 29,7" Barometerhöhe liefs ich eine graduirte Röhre, welche is Granmaafse Luft enthielt, durch Wasser drei bis vier Gran Aether von 0,75 eintreten. Die Luft dehnte sich in wenigen Minuten zu 74 Maafsen aus, und das Aetherbarometer (d. i. ein Barometer, in dessen Vacuo sich Aether von gleicher Art befänd) stand in derselben Temperatur 20,5" hoch. Nun aber haben wir \$\frac{39,7}{20,5} \times 51 (\frac{P}{P-1} \times 51) = 74 beinshe, was mit dem angeführten Satze übereinstmint. Die darauf in Wasser von 66° F. getauchte Röhre gab 104 Maafse dunsthaltiges Gas, und im Wasser von 70° F. 118 Maafse. Nachdem die Röhre mehrere Monate im Wasser gestanden, während welcher Zeit das Gasvolum schwankte, gemaß den Veränderungen des Barometers und Thermometers, so erhielt ich nach dem Waschen der Luft durch Wasser, die anlänglichen 51 Maafse Luft genau wieder.

Man kann die Güte des Aethers dadurch prüfen, dass man eine kleine Menge desselben durch Wasser in eine graduirte Rohre eintreten laßt. Dreissig Granmaasse rectificirten Aethers, von 0,75 erlitten bei dem Eintreten in eine mit Wasser gefüllte acht Zoll lange Röhre einen Verlust von vier bis fünf Massen. Dreissig Maasse eines andem Aethers, der aus gleichen Theilen Aether von 0,755 und Alkohol von 0,85 gemischt war geben bei einem ahnlichen Verfahren nur 5 Maasse üher dem Wasser schwimmenden Aethers.

Verhalten des Aetherdampfs zu den tropfbaren Flüssig-

Man kann Gase, die mit Aetherdampf geschwängert sind, über trocknem Quecksilber verschließen, und durch Quecksilber aus einem Gefäße in das andere ohne Verlust übergehen lassen;
allein über Wasser, Alkohol und andern Flüssigkeiten erleiden sie einen Verlust von verschiedener Größe gemäß der Natur der Flüssigkeiten und
anderer Umstände.

Alkohol absorbirt den Actherdampf aus der Luft schneller als Wasser. Ich füllete zwei gleich getheilte Rohren mit atherhaltiger Luft, und stellte die eine über Alkohol und die andere über Wasser: die Verluste in den angegebenen Zeiträumen waren nachstehende:

Röhre über Alkohol Röhre über Alkohol

155 Maafse 155 Manfse 155 Manfse

166 in 5 Minuten 142 in 10 Minuten

100 M. gewaschene Luft 100 M. gewaschene Luft

Wie wenig Anziehung das Wasser für den Aetherdampf hat, beweist noch mehr folgender Versuch:

Ich nahm ein großes getheiltes cylindrisches Gelaß; von 5 Zill Durchmesser, worin 20 Unzenmaaße Luft über Wasser standen, und ließ 50 Granmaaße Aether von 0195 in die Luft eintreten. Da hier der Aether durch fünf Cuhikzoll Wasser gehen mußte, und auf dessen Oberstache auf 200 Zoll huch stand, so konnte das Wasser etwas Ae-

ther aufgenommen haben. Das Volum der Luft und des Aethers verhielt sich aber in nachstehenden Zeiträumen wie tolet.

| AND THE OWNER WHEN |           | and the second second |                                                |             |         |
|--------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|---------|
| -wer to A          | ntanglich | mid-an a              | MIL 120                                        | Unzenn      | naalse  |
| - Nach             | 3 Min     | uten                  | 22                                             | L . An      | 177-    |
| from Littleton 5   | 6 -       | allen Fredre          | 0 4 10 124                                     | in das      | solat.  |
| ghair (            | 12        | a ha sha              | 26                                             | ends a      | 1.07%   |
| -susidates         | 20        | Jack Hom              | 3 . 127                                        | 1919IS 110  | 2006    |
| ban miles          |           |                       |                                                |             |         |
|                    |           |                       | bng8                                           |             |         |
|                    |           |                       | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN |             |         |
| of aus der         | 2 St. 27  | Min                   | 16/ - 16 27                                    | Car Steller | N.E.t.  |
| atil is billing    | 1 Tage    | Soften danieles       | 25                                             | VII CO      |         |
| -an // wall        | 1 Wool    | ie .                  | 21:                                            | 200         |         |
| Zeitt Zumen        |           |                       |                                                |             |         |
| SECTION STREET     | dan ma    | Gewa                  | schen 20                                       | Y -174      | F 1 . 4 |

Bemerkenswerth ist hier, dass Verlant einer halben Stunde sich schnell vermehrte, aber darauf langsam wieder abnahm. Das Luitvolum vermehrte sich um 87 Unzenmaafse = 5960 Granmaafse, welche nach den vorherigen Bestimmungen gleich sind 15 Gran Gewicht. Der nachher wieder vorgefundene Aether betrug 22 Gran. so dass also nur ein Drittel des Aethers von der großen Oberfläche des Wassers in einer halben Stunde aufgenommen worden war.

# and distributes Kraft des Astherdampfsailen 104

Meine vormaligen Versuche über die Elasticitat des Aethers sind nicht mit Aether von größter Reinheit angestellt, und müssen also die Kraft zu gering bei einer bestimmten Temperatur angeben. So finde ich es wirklich wenigstens für eine Reihe leicht zu beobachtender Temperaturen, nämlich von

Boo bis 1400 F. Der Unterschied ist jedoch nur gering und kann ohne beträchtlichen frethum dadurch corrigirt werden, dass man in meiner Tabelle oo his 5° an den Temperaturen abzieht. Der von mir angewandte Apparat besteht aus mehreren gewöhnlichen Barometerröhren! Die eine dieser Röhren ist bei dem Drittel ihrer Lange vom verschlossenen Ende an umgebogen zu einem Heber; die andere kleinere hat die Biegung seehs bis sieben Zolt vom verschlossenen Ende, so dafs der andere offene Schenkel 40 Zoll lang ist. Die erste Röhre dient für gewohnliche Temperaturen der Atmosphäre, und enthält in dem Vacuo einen hineingelassenen Tropten Aether. Die andere, für Temperaturen von 80° bis 110° und 120° F., enthält im kürzern Schenkel und einen Zoll lang im zweiten Quecksilber, und durch dieses Quecksilber ist ein Tropfen Aether in die kurzen Schenkel eingelassen. Eine dritte eben so gebogene Röhre enthält ebenfalls im kürzern Schenkel Quecksilber mit einem Aethertropfen, aber der längere Schenkel wird mit Quecksilber zu verschiedener Höhe angefüllt, gemass den Temperaturen: dieses Instrument dient für 1200 bis 1400 F. Für die Temperaturen zwischen 1400 und 2120 F. habe ich mich ebenfalls dieser Röhre bedient, aber doch mit der Abanderung, dafs in das verschlossene Ende über das Ouecksilber Luft eingelassen wurde. Diese Luft mußte sich durch die Kralt des Aetherdampfs verdichten, und zeigte durch ihre Verdichtung die Kraft nach wohlbekannten Gesetzen an.

Mit diesen Instrumenten wiederholte ich auch meine über die Kralt des Wasserdampfs von 212° his 500° F., und tand, das sowohl die in meiner Chemie, als die späterhin von mir mitgetheilten theoretischen Tabellen über die elastische Kraft des Wassers falsch sind; erstere geben dieselbe zu hoch und letztere zu niednig an, so dass das Mittel zwischen beiden der Wahrheit näher kommt. Aehuliche Versuche in höhern Temperaturen haben neulich Southern, zu Birmingham und Dr. Ure\*) zu Glasgow angestellt; diese stimmen sehr gut unter

where out the world it to STITE OF \*) Gern möchte ich hier auch des Dr. Ure Versuche über den Aether anführen, allein sie stimmen durchaus nicht mit den meinigen überein, und konnen diels schon defshalb nicht, weil derselbe von seinem Aether im Allgemeinen sagt: "der in den vorzöglichsten Apotheken Londons kanslich vorkommende Aether siedet gewohnlich bei 112º F., gewaschen mit Wasser oder durch Destillation gereinigt, schon bei 104 oder 1050, kann aber durch fernere Destillation dahin gebrecht werden, dass das Sieden schon bei noch niedriger Temperatur anfangt" (S. Ure's vorhergehende Abhandlung).
Wir erhalten dann zwei Reihen Versuche über die Kraft des Aetherdample; die erste fangt bei 34° mit der Kraft 6,2 an, und endigt bei 1040 mit der Kraft 30 (Zoll Quecksilberhohe); die zweite mit derselben Kraft bei 1050 anfangende Reihe endigt bei 2100 mit der Kraft von 166 Zoll. Von welchen specifischen Gewichten aber die beiden Aethersorten waren, ob sie aus dem schlechten bei 1120 siedenden Aether durch Waschen, oder durch Destillation erhalten worden, ist nicht bemerkt, so wichtig diels auch gewesen seyn wurde. Dr. Ure kann also in diesem Falle seine Versuche den meinigen, die mit einem bei 98° siedenden Aether angestellt sind, nicht gegenüberstellen, und noch weniger dadurch die von mir über den Aether aufgestellten Satze bestreiten. L. D.

einander und mit dem Mittel aus meinen zwei Reihen überein. Die Kraft des Wasserdampfs unter
212° F. betreffend finde ich in meiner Tabelle nichts
wesentliches abzuändern, eben so wenig in den Versuchen unter 100°, für deren Genauigkeit ich große
Sorgfalt angewandt habe. Die Kraft des Dampts
bei 32° (Frostpunct) ist ein besonders wichtiges
Element, dessen genaue Bestimmung vor der Entwerfung meiner Tafel, so wie auch nachher, mir
viele Mühe gekostet hat: ich fand diese Kraft nie
geringer als 0,2 Zoll und nie höher als 0,3 Zoll
Quecksilberhöhe, und ich nehme daher als das
wahrscheinlichste Mittel 0,25 an.

Meine Tafel über die Kraft des Alkoholdampfs giebt etwas zu hohe Zahlen für die Temperatur unter 600, und über derselben etwas zu kleine. Diese Fehler entstanden zum Theil daraus, dass mein Alkohol nicht frei von Wasser war, zum Theil auch, wie ich jetzt bemerke, aus einem Versehen bei der Bezeichnung des festen Puncts an dem Alkoholbarometer. Die Fehler sind nur klein. und da ich darauf keine allgemeine Sätze gründete, von weniger Bedeutung. Eine berichtigte und ausgedehntere Reihe von Beobachtungen über den Alkoholdampf hat neulich Dr. Ure\*) mitgetheilt, welche in Verbindung mit den Versuchen über den Wasserdampf, zu dem allgemeinen Gesetze führen. dass die Dampse homogener Flüssigkeiten sich nach geometrischer Progression in gleichen Intervallen der Temperatur, und zwar in den namlichen Intervallen ausdehnen. Meine frühern Beobachtungen

<sup>)</sup> S. die vorhergehende Abhandlung.

bestätigen dieses Gesetz, wenigstens in den Temperaturen zwischen 175° und 212°.

Der nachfolgende Entwurf einer Tabelle über die Kraft der Dämpfe des Wassers, des Alkohols und des Aethers gründet sich auf neue und sorgfältig wiederholte Versuche.

| Temperatur<br>nach gewöhn-<br>licher Scale. | Wasserdampf<br>Verhältniss-<br>zahl 2,6. | Alkoholdompf Verhältniss 2,7 | Aetherdampf<br>Verhältniss |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 56°                                         | 0,29 Zoll                                | o,56 Zoll                    | 7,5 Zoll                   |
| 64                                          | 0,75                                     | 1,51                         | 15,0                       |
| 96                                          | 1,95                                     | 4,07 *)                      | 50.0                       |
| 132                                         | 5,07 **)                                 | 11,00 ***)                   | 60,0                       |
| 1.75                                        | 13,18 ****)                              | 29,70 +)                     | 120,0                      |
| 220                                         | 54,20++)                                 | 80,20 +++)                   | 240,0                      |
| 2012                                        | 88,90 1)                                 | uspur irrita -               | estated - man              |
| 34 o 2)                                     | 231,00                                   | tyles that saw               | do de la maria             |

der Hexerchanung des

<sup>\*)</sup> Nach Ure 4.02 114 1 ail - rate mount of

<sup>\*\*)</sup> Na ch Southern 4,71; nach Ure 4.7.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Ure 11,20.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nath Southern 13,00; nach Ure 12,95.

<sup>†)</sup> Nach Ure 30,00.

<sup>††)</sup> Nach Southern 35,20; nach Ure 35,50.

<sup>†††)</sup> Nach Ure 78,50; nach Betancourt 82.

n) Nach Southern 88,00 +; nach Ure 89 bis 90 (Mittel aus meinen vorigen Tabellen).

<sup>2)</sup> Diese Brobachtung gehört Hrn. Southern, doch scheinen im Allgemeinen die von ihm angegebenen Temperaturen zu hoch zu seyn bei den Kraften von starkem Drnck. Ure's Temperaturen stehen ziefen. D.

Dr. Ure's Zahlen für den Aether, die den obigen, bis auf die letzte, nahe entsprechen, sind 6,55; 15; 25,7; 49.8 (49); 96; und die Verhältnisszahlen dieser Reihe sind kleiner als 2, nämlich 1,98; 1,97; 1,94 und 1.95, also abnehmend, was eine gemischte Flüssigkeit anzeigt.

Meine Versuche über den Aether habe ich nicht über 2120 hinaus fortgesetzt; da aber diese Temperatur eine Kraft von 207 bis 209 giebt, so schätze ich die Elasticität bei 2200 F. auf nahe 240 Zoll Quecksilberhöhe.

Wenn die in der Tabelle aufgeführten Kräfte als gute Annäherungen betrachtet werden können, so darf man daraus schließen, daß die Spannung der Dämpfe in gleichen Zwischenräumen der Temperatur nach einer geometrischen Progression zunimmt, wenigstens in einer Reihe von 200 Graden. Oh aber die Intervalle der Temperatur selbst in ihrer Folge auf einander wirklich sich gleich sind, ist eine andere Frage, die aus den obigen Versuchen und Thatsachen nicht beantwortet werden kann.

## Analyse des Schwefeläthers.

Wenn etwas tropfbarer Aether in das Voltatsche Eudiometer über Wasser oder Quecksilber gebracht und zugleich ein wenig Stickgas eingelassen
wird, um den Aether zu verflüchtigen, so giebt
das ätherhaltige Gas, nachdem es etwa eine Stunde
lang elektrisirt worden, eine permanent elastische
Flüssigkeit und einen Niederschlag von Kohle. Das
Gas besteht vorzüglich oder beinahe gänzlich aus
Kohlenwasserstoff; denn es erfordert zum Verbrennen zwei Volume Sauerstoff und giebt 1 Vol. Koh-

lensäure. Ist das ätherisirte Gas trocken, und wird es über Quecksilber elektrisirt, so erhält man zwei Volume Kohlenwasserstoff, und etwas abgesetzte Feuchtigkeit. Wenn das Elektrisiren fortgesetzt würde, so könnte man ohne Zweifel eine Vermehrung des Gasvolums, und zuletzt bloßes Hydrogen mit Stickgas gemischt erhalten.

So wenig entscheidend diese Versuche zu seyn scheinen, so beweisen sie doch schon, dass der Aether entweder aus 1 Atom Kohlenwasserstoff, 1 Kohle und 1 Wasser, oder aber aus 2 ölbildendes Gas und 1 Wasser zusammengeselzt seyn müsse.

Die beste Methode der Analyse des Aethers ist die Verpuffung mit Oxygen im Voltaischen Eudiometer: sie ist von mir im September 1805, angegeben und nachher öfter angewandt worden. Es wird nicht überflüssig seyn, die verschiedenen Abanderungen, deren dieser Process fähig ist, anzugeben.

Wenn einige Tropfen Aether durch Wasser in einen Oxygengas enthaltenden Eudiometer eingelassen werden, so vermehrt sich das Gasvolum in einigen Minuten mehr oder weniger, nach dem Grade der Temperatur. Bei 60° bis 70° verdoppelt sich beinahe das Volum.

Ist das Gasvolum um das Doppelte oder noch mehr ausgedehnt, so wird ein elektrischer Funken das Gas nicht leicht entzünden, und wenn nach wiederholten Funken eine Verpussung eintritt, so ist diese doch schwach und kann nach einigen Secunden ein oder zwei Male erneuert werden. Das rückständige Gas enthalt neben etwas Kohlensäure ein neues eigenthümliches Gas und Oxygen in verschiedenen Verhältnissen: kurz, die Verbrennung ist

hr unvollständig, wegen eines Uebermaafses an

Ist das Sauerstoffgas gut, und wird dessen Vom durch den Aetherdampf von 100 zu 150 Maaen ausgedehnt (was zwischen 40° und 50° F. gechieht), so bringt der Funken eine heftige Vernffung hervor. Das Volum verdoppelt sich, nämch von 150 zu 500, und das erhaltene Gas besteht as Kohlensäure und einem neuen Gase, vornehmch aus dem letztern. Sauerstoffgas wird darin nur enig oder gar nicht vorgefunden.

Beträgt der Aetherdampf nur 3 bis 10 Procent es Sauerstoffvolums, so ist die Explosion besoners heftig und die Verbrennung vollständig. Der ückstand besteht bloß aus Kohlensäure und Sauer-offgas. Zehn Volume Aetherdampf erfordern zum erbrennen 60 Vol. Sauerstoffgas und geben etwa Kohlensäure.

Wird das Sauerstoffvolum durch Aetherdampt m 20 bis 50 Procent vermehrt, so ist die Verüffung stark, und der sämmtliche Dampf wird in ohlensäure, Wasser und ein neues brennbares Gas erwandelt. Dahei setzt sich etwas Kohle ab, wonrch das Gas anfangs trüb erscheint. Sauerstoffas findet man nicht in demselben.

Durch atmosphänische Luft kann die Verbrennung des Aetherdampfs eben so gut als durch Sauertoffgas bewirkt werden, doch muß die Menge des Dunstes gegen die Luft sehr gering doch nicht zu ering seyn. Wenn der Dampf mehr als 5 Procent eträgt, so tritt keine Verbrennung ein, und bei Journ. f. Chem. u. Phys. 28. Bd. 4. Heft. weniger als 2 Proc. schlägt sie gewöhnlich fehl. Auch diese Verbrennung ist entweder mit dem Entstehen eines neuen brennbaren Gases begleitet, oder ganz vollständig, gemäß der größern oder geringern Menge des Aetherdampfs.

Das erwähnte neue brennbare Gas untersucht man dadurch, dass man auf die bekannte Weise die Kohlensäure abscheidet und den Rückstand mit Sauerstoffgas verpufft. In dem zuerst erwähnten Falle (wenn der Aetherdampf mit einem gleichen Volum Sauerstoff unvollkommen verbrennt), nähert sich das Gas sehr dem reinen Kohlenwasserstoffgase; in dem dritten und vierten Falle ist es ein Gemisch von Kohlenoxydgas und Wasserstoffgas in nahe gleichen Volumen, indem zur Verbrennung 50 Proc. Sauerstoff erfordert werden, und 50 Proc. Kohlensäure entstehen. In dem zweiten Falle besteht es ebenfalls hauptsächlich aus diesen beiden Gasen, doch mit einem kleinen Zusatze von Kohlenwasserstoffgas.

Mag nun ein bestimmtes Volum von Aetherdampf vollkommen auf ein Mal verbrannt, oder, wie in den andern Fällen, das nicht ganz verbrannte Gemisch noch einmal mit Sauerstoff entzündet werden, so wird immer dieselbe Menge Sauerstoff erfordert und nach vollendeter Operation genau dieselbe Menge Kohlensäure erhalten. Und da die erhaltene Kohlensäure an Volum zwei Drittel des augewandten Sauerstoffgases beträgt, so muß ein Drittel des Sauerstoffs zur Vorbrennung des Wasserstoffgases und zur Bildung des vorgefundenen Wassers gedient haben. Hieraus geht hervor, daß das

brennbare Element des Aethers in seinen Bestandtheilen dem ölbildendem Gase gleich ist, und da man keinen Grund hat, freies Oxygen in dem Aether anzunehmen, so ist das unverbrennliche Element des Aethers ohnstreitig Wasser.

a parter on le Um zu finden, in welcher Menge die Atome des olbitdenden Gases und des Wassers hier verbunden sind, müssen wir das Gewicht des Aetherdamnfs mit dem zur Verbrennung des Aethers nöthigen Sanerstoff und den übrigen dabei ins Spiel kommenden Elementen vergleichen. Nun hat der Aetherdampf, wie vorhin gezeigt, ein specifisches Gewicht von 3,1, und erfordert nach den angeführten Versuchen zur Verbrennung 6 Maasse Sauerstoffgas, an Gewicht 6,6, also etwas mehr als doppelt so viel Sauerstoff nach Gewicht. Da aber sechs Atome Sauerstoff gleich sind 42 (den Wasserstoff als Einheit gesetzt), so ist die Halfte dieses Gewichts nahe gleich 2 Atomen ölbildendes Gas und Atom Wasser, oder gleich 12,8 + 8 = 20,8; weraus ich schliefse, dass ein Atom Aether 20,8 wiegt und aus 2 Oelgas und 1 Wasser zusammengesetzt ist.

Eine langsame Verbrennung des Aethers in einer mit atmosphärischer Luft gefüllten Glaskugel gab nahe gleiche Resultate.

Nach meiner ersten, in der Abhandlung über die Absorption der Gase durch Wasser 1805. gegebenen Bestimmung ist der Aether aus 2 Atomen Kohle und 1 Atom Wasserstoff zusammengesetzt. Diese unrichtige theoretische Bestimmung gründete sich auf einige von mir unvollkommen angestell-

# 385 Dalton über den Schwefeläther.

te und durch Angaben Auderer ergänzte Versuche. Saussüre findet nach seinen neuesten Versuchen den Aether in ganz andern Verhältnissen zusammengesetzt, als ich gefunden habe, wie man aus nachstehender Zusammenstellung seiner Angabe mit meiner Analyse sehen kann:

|             | nach | Saussure |   | nach Delton  |
|-------------|------|----------|---|--------------|
| Kohlenstoff | •    | 67,93    | • | 51,9         |
| Sauerstoff  | •    | 17,62    | • | <b>35,</b> 7 |
| Wasserstoff | •    | 14,40    | • | 14,4         |
| • • •       | -    | 100,00   |   | 100,0.       |

# Untersuchungen

on the state of th

dece most seizelle Sann

über

die öligen Substanzen\*)

von

Theodor von SAUSSÜRE.

#### Das Rosenöl.

Das gemeine Rosenöl ist ein Gemisch von zwei Oelen, einem festen und einem bei mittlerer Temperatur flüssigen Oele; man kann sie leicht trennen, entweder durch Waschen mit Alkohol, worin das feste Oel in niedriger Temperatur beinahe unauflöslich ist, oder durch Pressen zwischen Papier, welches blofs das flüssige Oel einsaugt. Durch letzteres Verfahren habe ich aus drei Theilen gemeinem Rosenöl einen Theil festes erhalten, doch blieb immer noch etwas festes Oel in dem flüssigen aufgelöst zurück.

Dieses feste Oel schmilzt zwischen 33° und 34° C., das gemeine Rosenol aber schon bei 29° bis 50° C. Jenes krystallisirt beim Erkalten in glänzenden, weißen und durchsichtigen Blättehen von der Consistenz des Bienenwachses.

<sup>\*)</sup> Aus den Annales de chimie 1820. Avril. Fortsetzung der Abhandlung über die ätherischen Oele in diesem Journ., voriges Heft. Meinecke.

Das spec. Gewicht des bei 52°,5 geschmolzenen gemeinen Rosenöls ist 0,832 im Verhältnis zum Wasser bei 15° C.: es ist unter allen von mir untersuchten Oelen das leichteste. Die Dichtigkeit des geschmolzenen festen Oeles habe ich nicht genan bestimmt: ich fand nur, dass es noch leichter ist als das gemeine.

Die elastische Kraft des Rosenols ist bei 14°,5 C. gleich 2 Millimeter Quecksilberhöhe: das feste zeigt in dieser Temperatur keine merkliche Spannung, wenigstens keine solche, die auf einen halben Millimeter stiege.

1000 Theile Alkohol von 0,806 specifischem Gewichte losen bei einer Temperatur von 140 C. nur 2 Theile festes und 7 Theile gemeines Rosenöl auf; bei 220 C. nimmt der Alkohol von dem letztern Oele 50 Theile auf. Das flüssige von dem festen Oele abgeschiedene ist weit aufloslicher.

46 Milligramme gemeines Rosevol erforderten zum Verbrennen 100,792 Cubikcentimeter Sauerstoffgas\*), und gaben 70,174 Cubikcent. Kohlensäure und 0,321 C. C. in dem vorgefundenen Ammoniak enthaltenen Stickstoff; 100 Theile enthalten also nach Gewicht:

Wasserstoff 82,053
Wasserstoff 15.124 4,472 Wasser und
Sauerstoff 3,949 12,601 Wasserstoff
Stickstoff 0,874

100. DADGE

<sup>\*)</sup> Im Sanerstoffgase breant dieses Oel und besonders das feste mit einer Art Explosion, die ich in so hohem Grade bei keinem andern Oele bemeskt habe. S.

Die Menge des verzehrten Oxygens verhält sich zu der dadurch gebildeten Kohlensäure wie 100 zu 69,62.

53,5 Milligramme festes Rosenol verbrannten mit 128,866 Cubikcent. Sauerstoffgas zu 86,291 C. C. Kohlensaure: dieses Oel besteht also nach Gewicht aus

| Kohlenstoff | William A | Carre de | 86,743 |
|-------------|-----------|----------|--------|
| Wasserstoff |           | 42       | 14,889 |

101,632.

Die Menge des verbrauchten Oxygens verhält sich zur Kohlensaure, wie 100 zu 67,07.

Diese Analyse giebt das merkwürdige Resultat, daß dieses Oel sich sehr dem Oelgas (ölbildendem Gas) in seinen Bestandtheilen nähert; denn dieses Gas, welches kein Oxygen enthält, giebt beim Verbrennen 66,67 Kohlensäure, also nur wenig mehr. Da dieser geringe Unterschied mit Fehlern des Versuchs zusammenfällt, so möchte noch zu untersuchen seyn, ob nicht dieses feste Oel selbst noch ein anderes Oel enthält.

Verbrennung des gereinigten bei 630 C. schmelzenden Bienenwachses.

Das spec. Gewicht dieses festen Wachses ist 0,966 des geschmolzenen \*) bei 81° . . 0,834 bei 94° . . 0,8247

im Verhältniss zum Wasser bei 150 C.

Das specifische Gewicht kann mit der Zusammensetzung bis auf einen gewissen Grad in Verhältniss stehen. Da aber durch den sesten Zustand oder die Krystallisation die Dichtigkeit auf eine zu verschiedene Weise abgeändert wird, als dass man sie alsdann genau abschätzen

Um die Zusammensetzung des Bienenwachses mit der des festen Rosenols vergleichen zu können, habe ich das Wachs auf ähnliche Weise analysirt, ohne die von mir erhaltenen Resultate der von Gay-Lüssac und Thenard vermittelst chlorinsauren Kalis angestellten Analyse\*), die sich übrigens der meinigen sehr pähert, vorziehen zu wollen. Ich fand, daß 44,5 Milligramme weißes Wachs mit 98,69 Cubikcentimeter Sanerstoffgas zu 67,525 kohlensaures Gas verbrennen, und mithin 100 Theile enthalten:

| Kohlenstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81,607   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wasserstoff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 13,850 |
| Sauerstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,534    |
| ALL THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF | 400      |

100.

Das verzehrte Sauerstoffgas verhält sich zu dem dadurch gebildeten kohlensauren Gase, wie 100 zu 68,42.

Man könnte das Wachs als eine Verbindung von Oelgas mit Oxygen ansehen, wenn es nicht vielmehr nach Hrn. John aus zwei Oelen, die in Alkohol verschieden auflöslich sind, zusammengesetzt sein sollte. Ich fand es schwierig, diese Oele zu scheiden.

Durch die Destillation erleidet das Wachs eine weit großere Zersetzung als der Walrat und die Margarinsäure.

könnte, so habe ich einige feste Oele im geschmolzenen Zustaude gewogen und dabei die Ausdehnung des Glases berücksichtigt.

Wonach 100 Theile Bienenwachs 81,79 Kohlenstoff, 12,67 Wasserstoff und 5,54 Sauerstoff enthalten.

Verbrennung des bei 47° C. schmelzenden Walrats.

Spec. Gewicht des Walrats bei 15° = 0.043 des geschmolzenen W. bei 50° = 0.8431 bei 81° = 0.8238

bei  $94^9 = 0.8133$ 

im Verhältnifs zum Wasser bei 150 C.

42,5 Milligramme Walrat verbrannten mit 83 Cubikcent. Oxygen zu 59,66 Kohlensäure und gaben außerdem noch etwas Ammoniak, worin 0,12 Stickstoff; hiernach enthalten 100 Theile Walrat

> Kohlenstoff 75,474 Wasserstoff 12,795 ) 12,884 Wasser und Sauerstoff 11,577 11,288 Wasserstoff Stickstoff 0.554

Berard hat dieses Fett vermittelst Kupferoxyd analysirt: Berechnet man dessen Analyse nach den von mir angenommenen Gewichten der Gase, so enthalten hiernach 100 Th. Walrat 80,75 Kohlenstoff, 11,8 Wasserstoff und 6,77 Sauerstoff.

Verbrennung der bei 56° C, schmelzenden Margarinsäure.

Diese krystallisirte Substanz, die im Aeufsern dem Walrat gleicht, ist bekanntlick von Herrn Chevreul entdeckt worden \*); ich wurde durch die Gefälligkeit dieses Chemikers damit für meine Untersuchungen versehen.

Diese Substanz ist durch die in den krystallinischen Lücken enthaltene Luft leichter als das Wasser, allein unter der Luftpumpe fällt sie im Was-

<sup>\*)</sup> S. dieses Journ. XIV. 426. Mke.

ser zu Boden. Im festen Zustande hat sie ein spec. Gewicht von wenigstens 1,01; aber geschmolzen bei 94° nur von 0,854 im Verhältnis zum Wasser bei 15° C.

44,5 Milligramme Margarinsäure verbrannten mit 85,296 Cabikcent. Oxygen zu 58,71 C. C. Kohlensäure und einer Spur Stickgas: hiernach enthalten 100 Gewichtstheile.

Kohlenstoff . 70,95

Wasserstoff 12,635 18,59 Wasser und Sauerstoff 16,415 10,46 Wasserstoff

100.

Das verzehrte Sauerstoffgas verhält sich zu der dadurch gebildeten Kohlensaure wie 100 zu 70,48.

Verbrennung des gereinigten gemeinen Harzes.

Das im Handel vorkommende gemeine Harz ist keine homogene Substanz: denn es löst sich nur Theilweise in Alkohol oder Naphtha auf, und nur dieser Antheil kann als ziemlich gleichartig angesehen werden. Ich ließ gemeines Harz in reiner Naphtha zergehen und goß den durchsichtigen Theil der Auflösung ab. Durch allmählige Abdunstung dieser Auflösung erhielt ich einen blaßgelben an der Oberstäche verworren krystallisirten Rückstand, der mehrere Minuten lang weich und zah blieb, aber nach langer Ausstellung an der Luft ganz trocken, spröde und leicht zerreiblich wurde. Die Masse war etwas schwerer als das Wasser, und löste sich im Alkohol von 0,84 in der Kälte nach allen Verhaltnissen auf.

44 Milligr. gereinigtes Harz verbrannten mit 81,506 Cubikcent. Oxygen zu 63,326 Kohlensäure

### mit einer Spur Ammoniak: hiernach enthalten 100 Gewichtstheil

| Kohlenstoff<br>Wasserstoff<br>Sauerstoff | 77,402<br>9,551<br>13.07 | 14,776<br>7,822 | Wässer und<br>Wasserstoff |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
|                                          | 100 *).                  |                 |                           |

Das verzehrte Oxygen verhielt sich zur erhalten Kohlensäure wie 100 zu 77,7.

#### Verbrennung der Krystalle des Gallensteins.

Diese Krystalle wurden durch Erkaltung einer siedendheißen Auflösung des Gallensteins in Alkohol erhalten. Sie sind schwerer als Wasser. Nach Chevreul schmelzen sie hei 1370 C.

51 Milligramme dieser blattrigen perlmutterglänzenden Substanz verbrannten mit 110,7 Cubikcent. Oxygen zu 79,722 Kohlensäure, wonach das Gallenfett zusammengesetzt ist aus

|             | -00 tt) |      | _       |      |
|-------------|---------|------|---------|------|
| Sauerstoff  | 3,914   | 11,5 | Wassers | Hote |
| Wasserstoff | 12,018  |      |         |      |
| Kohlenstoff | 84,068  | •    | •       | ••   |
|             |         |      |         |      |

<sup>\*)</sup> Nach Gay-Lüssas und Thenard besteht das im Handel vorkommende Terpenthinharz aus 75,94 Kohlenstoff, 10,72 Wasserstoff und 13,34 Sauerstoff. S.

<sup>\*\*)</sup> Berard hat diese Substanz vermittelst Kupferoxyd analysirt. Berechne ich die von demselben erhaltenen Resultate nach den von mit gefundenen specifischen Gewichten der Gase, so würde dieses perlmutterglinzende Fett zusammengesetzt teyn aus 71,78 Kohlenstoff, 19,15 Wasserstoff und 8,31 Sauerstoff. Ich füge hier.

Oxygen und Kohlensäure verhielten sich bei diesem Verbrennungsprocess wie 100 zu 72,02.

Verbrennung des gereinigten Schweinefetts.

Dieses Fett war schmelzbar bei 26,25° C. Es war gereinigt worden nach Chevreuls Verfahren, nämlich zuerst durch Reiben in kaltem Wasser, darauf durch Schmelzen und Seihen durch Papier und durch Wassen mit heißem Wasser.

Die Dichtigkeit des festen Fettes war bei 150 = 0,938 des geschmolzenen bei 500 = 0,8918

bei 69° = 0,8811

bei 94° = 0,8628

49,5 Milligramme dieser Substanz erforderten zur Verbrennung 101,467 Cubikcent. Sauerstoffgas und gaben 72,568 Kohlensäure und 0,187 als Ammoniak vorkommenden Stickstoffes: enthalten also 100 Theile:

| Kohlenstoff | 78,845  |
|-------------|---------|
| Wasserstoff | 12,182  |
| Sauerstoff  | 8,502   |
| Stickstoff  | 0,473   |
| 1           | 100 *). |

die Bemerkung hinzu, dass nach meinen Untersuchungen alle Substanzen, die eine so große Menge Wasserstoff enthalten, sich im elastisch - flüssigen Zustande bei der gewöhnlishen atmosphärischen Temperatur befinden.

Nach Berards Analyse, berechnet wie die meinige. 68.86 Kohlenstoff, 19,226 Wasserstoff und 11,09 Sauerstoff.

### Saponificirtes Schweinsfett.

Schmelzbar bei 40° C. Ans einer Seifel die durch die Verbindung des obigen reinen Schmalzes mit Kali gebildet worden, hatte ich es durch Fallung vermittelst Salzsäure dargestellt.

Dichtigk, derselben im festen Zustande bei 150 = 0.056 im geschmolzenen bei 50° = 0.885 bei 60° = 0.8252 bei 040 = 0,8518

im Verhältniss zum Wasser bei 150 C.

48 Milligramme des saponificirten Schmalzes verbransten mit 92,914 Cubikcentimeter Oxygengas zu 67,605 Kohlensäure und 0.12 im Ammoniak befindlichen Stickstoff. Hiernach enthalten 100 Theile:

Kohlenstoff 75,747 Wasserstoff 11,615 13,958 Wasser und Sauerstoff 12,525 9,982 Wasserstoff Stickstoff 0.315 100, e8 1m

Cubil cent S detections au c. 200, Collen auro; 200 Das Oxygen verhält sich zu dem erhaltenen kohlensauren Gase wie 100 zu 72,762.

Meine Analysen, verglichen mit Chevreuls Veranchen über die Saponification verschiedener Fette. zeigen dass diejenigen Fette, welche das meiste Oxygen enthalten, auch mehr Neigung zur Seifenbildung haben, und dass die übrigen das zur Seifenbildung ihnen fehlende Oxygen aus der kalischen Auflösung in sich aufnehmen t) assent assit dat martt.

Schweinslegte und der weniger endnach der Steering

Vergl. Saussire über die Aufnahme des Wassers bei animalischen und vegetabilischen Zersetungen, in diesem Meineckes Journ. XXVII. 323.

#### Elaine aus Schmalz.

Bekanntlich hat Chevreul in dem Schweinsfelt zwei verschiedene fette Substanzen gefunden, namlich die Elaine, welche bei 8° bis 10° C. flüssig ist. und die Stearine, welche in verworrenen Krystallen anschiefst und bei etwa 550 schmilzt. Diese beiden Fette werden durch siedenden Alkohol getrennt, der bei dem Erkalten die Elaine aufgelöst zurückhalt und die Stearine wieder ausscheidet. Die Elaine, welche ich ans der Alkohollösung durch theilweises Abdampfen und Zusetzen von Wasser erhielt, fieng an bei 9° C. zu gerinnen, aber erstarrte erst völlig in noch tieferer Temperatur, woraus ich schloss, dass darin noch Stearine befindlich war. Diese aber zeigte, selbst nach langem Schmelzen, noch Spuren von Alkohol beim Verbrennen. Daher theile ich hier nur die Analyse der Elaine mit. Thre Dichtigkeit bei 150 C. war 0,913.

44,195 Milligr. Elaine verbrannten mit 84,466 Cubikcent. Sauerstoffgas zu 61,456 Kohlensäure: 100 Theile Bestehen also aus

Kohlenstoff 20 74,792 001 niv 2000 miles of 20 74,792 001 niv 2000 miles of 20 74,792 Wasser und 200 10,052 Wasserstoff 200 10,052 wasser

dem Werbrennungsprocesse wie 100 zu 72,76.

Wenn ich diese Analyse mit der Analyse des Schweinsfetts und der weniger genauen der Stearine wergleiche, so finde ich, das letztere beide weniger Oxygen und mehr Kohlenstoff als die Elaine enthalten.

### Das Olivenöl.

Bei einer Temperatur von — 3° C. presste ich pronnenes Olivenol nach Braconnots Versahren aus, lange das Papier dadurch noch fleckte, und erfelt dadurch ohngesahr ein Viertel vom Gewicht es Oels Stearine, welche bei — 22° schmolz, und rei Viertel bei — 4° C. schmelzende Elaine; doch athielt letztere noch etwas Stearine, die davon icht gänzlich geschieden werden kann.

Die Dichtigkeit dieser Elaine war 0,9151 bei 150 . 100 Theile Alkohol von 0,806 lösen bei einer Temperatur von 120 C. nur 1,06 Elaine auf.

42,602 Milligramme Elaine aus Olivenöl verehrten beim Verbrennen 82,615 Cubikcentimeter Exygen, und bildeten 60,252 Kohlensäure, nebst Emmoniak, worin 0,12 Stickstoff. Hiernach besteen 100 Theile aus

Wasserstoff 11,545 12,068 Wasser und Sauerstoff 12,068 9,946 Wasserstoff

Stickstoff 0,353

200 \*). Dailatood

Das Oxygen verhielt sich zur Kohlensäure wie

00 zu 72,91.

Die aus dem Olivenöl erhaltene Stearine kann war schon bei 22º C. gerinnen, aber auch noch

<sup>\*)</sup> Das Olivenol enthalt nach Gay Lüssac und Thenard
77,21 Kohlenstoff, 15,36 Wasserst ff und 9,45 Sauerstoff. Das Verhältnis dieser Bestandtheile ist veränderlich, je nachdem die Oelsorten aus verschiedenen
Mengen von Elaine und Stearine zusammengesetzt ist.

and want trewind

bei 10° C. flüssig bleiben, wenn man sie nicht stark hewegt.

1hre Dichtigkeit im festen Zustande bei 15° ist = 0.968 im flüssigen bei 15° = 0.9187

bei 50°= 0,8966

bei 94°=0,8708

im Verhaltniss zum Wasser bei 150 C.

100 Theile Alkohol von 0,806 lösen 0,82 Stearine bei 12° C. auf.

50,05 Milligramme Stearine verbrannten mit 104,898 Cubikcent. Oxygen zu 77,159 Kohlensäure, und 0,119 im vorgefundenen Alkohol enthaltenen Stickstoff: es enthalten also 100 Theile:

Kohlenstoff 82,17
Wasserstoff 11,252 7,57 Wasser und
Sauerstoff 6,502 10,595 Wasserstoff
Stickstoff 0,296

hon mer W 100.

Sauerstoff und Kohlensäure verhielten sich wie

Man wird bemerken, das die obigen Elainen mehr Oxygen enthalten als die zu denselben gehörigen Stearinen. Dies Resultat und einige andere hier vorkommende Thatsachen widerlegen die Meinung, als wenn die festen oder vielmehr weniger leicht schmelzbaren Fette mehr Sauerstoff enthielten als die flüssigen Oele. Es last sich darüber keine Regel feststellen. Der feste Zustand hangt oft nur von einer größern Neigung zur Krystallisation ab: diese kann eben so leicht durch ein größere Menge Oxygen befördert als vernichtet werden: z. B. das feste Anisöl wird durch Oxydation flüssiger.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass die von mir untersuchten fixen und flüchtigen Oele für die Absorption des Sauerstoffgases der Atmosphäre sich nicht gleichförmig verhalten. Wenn die tronfbarflüssigen atherischen Oele noch frisch mit diesem Gase in Berührung gesetzt werden, so absorbiren sie dieses Gas anfangs sehr schnell und fast regelmässig, d. i. beinahe im Verhältniss der Zeiten bei gleicher Temperatur, nämlich in den ersten Monaten. Die frischen feuerbeständigen Oele üben auf das Sauerstoffgas eine lange Zeit hindurch nur eine kaum merkliche Wirkung aus: plötzlich aber andern sie sich in der Art, dass sie wenigstens hundert Mal mehr absorbiren, als die flüchtigen Oele in gleicher Zeit. Eine Schicht Nufsöl von drei Linien Höhe und zwei Zoll Seitendurchmesser, die sich in reinem Sauerstoffgase über Quecksilber im Schatten gestellt befand, verschluckte nur etwa ein dreifaches Volumen Gas, während acht Monaten, vom December 1817, bis den 1. August 1818., aber in den 10 folgenden Tagen wurden schnell 60 Volume Gas verschluckt. Diese Absorption dauerte darauf allmählig langsamer fort bis Ende Octobers, von wo an das Gasvolum sich nicht merklich weiter verminderte. In dieser ganzen Zeit hatte das Oel sein 145faches Volum Sauerstoffgas aufgenommen und nur 21 Vol. Kohlensäure gebildet. Wasser hatte sich nicht gebildet. Das Oel aber war in eine durchsichtige gallertartige Masse verwandelt, welche auf dem Papiere nicht fleckte.

Diese plötzliche Veränderung der feuerbeständigen Oele, insbesondere der austrocknenden, erklärt die freiwilligen Entzündungen, welche sie Journ. f. Chom. u. Phys. 28. Bd. 4. Heft. 26 veranlassen, und wovon man bei flüchtigen Oelen kein Beispiel weiß.

Tabelle über die Zersetzung und die Bestandtheile verschiedener anderer Oele.

| Ein Gramw.                                  | Verzehrtes<br>Sauerstoff-<br>gas.<br>Liter. | CONTRACTOR OF THE PARTY    | Stickgas,<br>Cub. Cent. | Verhältnisa<br>des Sauer-<br>stoffe zur<br>Kohleusäure. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nufsöl                                      | 1,9778                                      | 1,4855                     | 12,63                   | 100 : 75                                                |
| Mandelöl<br>(süfses)<br>Leinöl<br>Ricinusöl | 1,9699<br>1,9247<br>1,8586                  | 1,4592<br>1,4154<br>1,3792 | 100000                  | 100 : 75,06<br>100 : 75,44<br>100 : 74,2                |

### Diese Oele enthalten also nach Gewicht

| in 100 Theilen. | Kohlen-<br>stoff. | Wasser-<br>stoff. | Sauerstoff. | Stickstoff. |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Nufsöl          | 79,774            | 10,570            | 9,122       | 0,554       |
| Mandelöl        | 77,403            | 11,481            | 10,828      |             |
| Leinöl          | 76,014            | 11,551            | 12,655      |             |
| Ricinusöl       | 74,178            | 11,034            | 14,788      |             |

and the second second

Ausdehnungen oder Dichtigkeiten mehrerer Oele in verschiedenen Temperaturen, das Wasser bei 15° G. als Einheit.

| Ocle square                   | bei 12° C    | bei 25° C. | bei 50° C.  | bei 94° C |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Nufsöl                        | 0,9285       | 0,9194     | De endle el | 0,8710    |
| Mandelöl                      | 0,9201       | ** ** **   | Side Sales  | 0,8652    |
| Leinol males                  | 0,9395       | 0,9500     | 0,9125      | 0,8815    |
| Ricinusöl                     | 0,9699       | 0,9575     | 44.54       | 0,9081    |
| Olivenöl                      | 0,9192       | 0,9109     | 0,8952      | 0,8625    |
| Festes Anisöl                 | 12 120000000 | 0,9849     | A STORE OF  | 0,9256    |
| Rosmarinol                    | 0,8901       | 0,8805     | 0,8604      | 0,8208    |
| Rectif. Naphtha<br>von Amiano | 0,7688       | 0,7574     | 0,7537      | develor.  |

# Bemerkungen über die Resultate dieser Untersuchungen.

### a) Ueber die Zusammensetzung der Oele.

Die Verdunstung der flüchtigen Oele bei niedriger Temperatur ist die Hauptursache ihrer leichten Verbrennlichkeit; denn die Meinung, als enthielten die flüchtigen Oele weniger Oxygen und
mehr Kohlenstoff, wird durch diese Analysen widerlegt, auch kann die ausgezeichnete Verschiedenheit dieser beiden Oelgattungen nicht von einem
ihrer Bestandtheile allein abhängen sondern vielmehr von dem eigenthümlichen Verhältnifs ihrer
Zusammensetzung. Obgleich nun freilich die Zahl
der genau untersuchten und nach ihrer Krystallisation und ihren übrigen Eigenschaften bestimmten
wasserstoffreichen Substanzen nicht groß genug ist,
um daraus allgemeine Folgerungen ableiten zu kön-

nen, so will ich doch wenigstens die Resultate hier mittheilen, die ich durch meine Analysen erhalten habe.

Ausgezeichnet flüchtige wasserstoffreiche Substanzen sind aus Elementen zusammengesetzt, welche nach einfachen Volumverhältnissen vorkommen, und durch die Wärme nicht verändert werden. So kann man Aether und Alkohol als Zusammensetzungen von Oelgas und Wasser absehen.

Der Kampfer verhält sich als eine Verbindung von Oelgas mit Kohlenoxydgas.

Das feste Anisöl kann man betrachten als eine Verbindung von Kohlenoxydgas mit einem Kohlenwasserstoffgase, das im freien Zustande noch unbekannt ist. Kohle und Wasserstoff, nach Atomen berechnet, stehen hier in dem Verhältnisse von 2 zu 1.

Rosmarinöl und Lavendelöl können hier nicht in Betrachtung kommen, da sie wahrscheinlich aus mehrern verschiedenen Oelen zusammengesetzt sind. Auch Rosenöl und Anisöl zeigen durch ihre theilweise Krystallisation, dass sie nach ihrer Darstellung aus den Pflanzen wenigstens aus zwei Oelen bestehen. Dasselbe kann man auch für die nicht krystallisirenden Oele annehmen, wie für Citronenund Terpenthinöl, welche nach meinen Versuchen bei 20° C. unter Null noch flüssig bleiben und auch weiter keine Veränderung erleiden, doch kann man aus ihrer theilweisen Krystallisation mit Salzsäure schließen, das sie kein einsaches Oel darstellen.

Walrat und Margarinsäure werden durch die Destillation nur sehr wenig verändert: man kann sie als eine Verbindung von Sauerstoff mit Oelgas betrachten, und würde sie als flüchtige Oele anerkennen können, wenn sie durch die zu ihrer Verflüchtigung nöthige Warme nicht verändert würden, was vielleicht einer Wirkung des Oxygengehalts auf das Oelgas zuzuschreiben ist.

Die von mir untersuchten fixen Oele, welche durch die Destillation eine große Veranderung erleiden, zeigen in ihrer Zusammensetzung kein einfaches Verhältnifs ihrer Elemente; auch ist ihre Beschaffenheit zu veränderlich, wahrscheinlich durch fremde Beimischungen, als dass man in ihrer Zusammenselzung bestimmte Verhältnisse finden konnte. Im Allgemeinen kann man die fixen Oele darstellen als eine Verbindung von Oxygen mit einer großen Meuge Oelgas und einem Uebermaaße an Kohle, das nach Volum bald 1, bald 1 oder mehr des Oelgasvoloms beträgt, oder els einen oxyditten Kohlenwasserstoff, worin sich Kohlenstoff und Wasserstoff entweder verhalten wie 3 zu 2. oder wie 4 zu 3, oder (wie in der perlmutterglänzenden Substanz der Gallensteine) wie 5 zu 4 u. s. w., allein diese Bestimmungen sind zu schwankend, als dass ich darauf großen Werth legen dürfte.

#### b) Ueber die Dichtigkeit der Oele.

Ich will jetzt eine Vergleichung der Dichtigkeit und der Bestandtheile der Oele anstellen, ohne jedoch zu behaupten, das hierbei ein bestimmtes gegenseitiges Verhaltnis herrsche.

Die flüchtigen Ocle zeigen in ihrer Zusammensetzung eine weit größere Verschiedenheit als die fixen, und nicht weniger verschieden sind sie auch an Dichtigkeit: einige sind leichter, andere schwerer als sammiliche fixe Oele. Dabei ist noch zu bemerken, dass die flüchtigen Oele bei gleicher Temperatur in ihrer Dichtigkeit sich ihrer Zusammensetzung viel angemessener verhalten als die fixen.

Der Sauerstoff und der Kohlenstoff befordern die Dichtigkeit der flüchtigen Oele, im Gegensatz zu dem Wasserstoff, der sie leichter macht. Der Kohlenstoff scheint ihre Schwere weniger zu vermehren als der Sauerstoff \*).

Durch die Absorption des Sauerstoffgases aus der atmosphärischen Luft nehmen alle Oele an Dichtigkeit zu; aber die flüchtigen Oele verlieren dadurch zugleich einen Theil ihrer Flüchtigkeit, oder der Eigenschaft, durch die Destillation nicht verändert zu werden.

Einige ätherische Oele, wie das Rosenöl, das Citronöl und das Terpenthinöl, gehören zu den Kohlenwasserstoffverbindungen, worin die Menge des Wasserstoffs immer mehr abnimmt, und eben diese haben auch eine verhältnifsmäßig größere Dichtigkeit, obgleich sie doch noch zu den leichtern flüchtigen Oelen gehören, indem sie bei ihrem betrachtlichem Wasserstoffgehalt nur sehr we-

<sup>\*)</sup> Wenn man zwei Substanzen, die sich nur in Hinsicht Eines ihrer Bestandtheile unterscheiden, hier als Beispiele anfahren darf, so lafat sich aus der Zusammensetzung des Wassers und des Terpenthinöls auf die verschiedene Verdichtung durch Sauerstoff und durch Kohlenstoff schließen. Diese beiden Substanzen sieden nach Dalton fast in derselben Temperatur; sie enthalten eine gleiche Meuge Wasserst ff, und das Wasser enthält aben so vielen Sauerstoff als das Terpenthinöl Kohlenstoff. Aber jenes hat die Dichtigheit = 1, während das Terpenthinöl = 0,86 dicht ist.

g oder gar keinen Sauerstoff enthalten. Aether nd Alkohol enthalten zwar vielen Sauerstoff bei en so viel Wasserstoff, als in den ehen genannn Oele gefunden wird, allein sie gehören doch och zu den leichtern Substanzen, indem dafür wieer ihr Kohlenstoffgehalt um so geringer ist. Aeer enthält mehr Wasserstoff als der Alkohol und t auch leichter als dieser. Aus demselben Grunde t auch das Lavendelöl leichter als das Rosmarin-, und dagegen das Anisol das schwerste aller anführten flüchtigen Oele, weil es den wenigsten Vasserstoff enthält. Diese zahlreichen Fälle, welne noch vermehrt werden könnten, geben aber eine so bestimmten Verhältnisse, dass sie der Rechung unterworfen werden könnten: man kann nur gen, dass die wasserstoffhaltigen flüchtigen Körper n Allgemeinen eine Dichtigkeit zeigen, die beiahe ihren Elementen entspricht.

Betrachten wir bloß die öligen Substanzen, welche bei der gewöhulichen Temperatur sich nicht erflüchtigen, so finden wir unter diesen eben so iele Beispiele gegen als für die eben angeführte emerkung. Vergleichen wir das Rosmarinöl mit er festen Substanz des Olivenöls, welche beide eie gleiche Menge Sauerstoff enthalten, so sollte das rstere, vermöge seines geringern Wasserstoffgehalts ihwerer seyn, als die letztere, und es ist gerade as umgekehrte der Fall. Denselben Widerspruch wischen der Zusammensetzung und der Dichtigkeit eigen auch das Nußöl und das Ricinusöl, das reie und das saponificirte Schweinsfett, Wachs und Valrat; aber es ist sehr wahrscheinlich, daß diese usnahmen verschwinden werden, wenn man nicht,

wie von mir geschehen, die Dichtigkeiten dieser Substanzen bei gleicher Temperatur, sondern bei ihrem Siedepuncte oder wenigstens bei gleich weit davon entfernten Temperaturen vergleicht \*).

Alsdann hört z. B. der bemerkte Widerspruch bei dem Rosmarinöle und dem festen Olivenöle auf: letzteres siedet bei ohngefähr 315° C. und ersteres bei 165° C., und wenn auch ihre fortschreitenden Ausdehnungen kein bestimmt genaues Verhaltnis geben, so zeigen sie doch an. das jenes sixe Oel weit leichter seyn mus als das slüchtige, wenn man die Dichtigkeiten mit den Siedepuncten zusammenstellt.

Das Nussöl, weniger wasserstoffhaltig als das Ricinusöl, ist dennoch leichter als dieses bei gleichen Temperaturen; aber dieser Widerspruch wird dadurch wieder gehoben, dass das Ricinusöl bei 265° C., das Nussöl dagegen erst nach 300° C. siedet.

Walrat, welches weniger Wasserstoff enthält und leichter ist als das Wachs, hat einen um 20° tiefern Siedepunct als dieses. Doch würde dieser Umstand noch nicht hinreichend seyn, den großen Widerspruch zwischen der Zusammensetzung und der Dichtigkeit dieser Substanzen aufzuheben, wenn die von Gay-Lüssac angestellte Analyse des Wachses es wahrscheinlich machte, daß das Wachs etwas weniger Wasserstoff enthält, als ich gefunden habe.

<sup>\*)</sup> Schon Gay Lüssac hat bemerkt, dass man die fortschreitende Ausdehnung der tropfbaren Flüssigkeiten am besten findet, wenn man statt von gleichen Temperaturen auszugehen, einen gleich weiten Punct von ihrem Sieden zum Grunde legt, weil dann die abstossenden Kräfte der Theilchen gleich sind.

Im Allgemeinen glaube ich annehmen zu düren, das wenn zwei ölige Substanzen einen auffalenden Contrast zwischen ihren Bestandtheilen und hren Dichtigkeiten bei gleicher Temperatur zeigen, Isdaun wenigstens die an Wasserstoff reichere Subtanz bei einem um so höhern Grade siedet.

Bei den flüchtigen Oelen ist es nicht nöthig, auf hren Siedepunct hierbei Rücksicht zu nehmen, inlem dieser im Allgemeinen der gewöhnlichen Temberatur so nahe ist, dass sich ihre Elasticität und Dichtigkeit ihrer Zusammensetzung gemäß zeigen ann. Anders verhalten sich die fixen Öele.

#### c) Ueber die Ausdehnung der Oele durch die Wärme.

Der Siedepunct der fixen Oele ist auf directem Wege nicht genau zu bestimmen, indem sie durch die Hitze vor dem Sieden sich schon zu verändern anfangen, und man auch leicht die von der Zersezung veranlasste Bewegung mit dem Sieden verwechseln kann. Das Sieden tritt um so später ein, ie weiter die Zersetzung vorgeschritten und je länger das Oel der Hitze ausgesetzt gewesen ist. Diese Oele gehen also nicht, wie das Wasser, eine bestimmte Temperatur ein, wohei die aufgenommene Wärme gleich ist der durch Verdampfung sich verlierenden, und es ist daher wichtig, ein Zeichen zu haben, woran man schon in minder hoher Temperatur den Siedepunct der Oele erkennen kann.

Ich habe nicht nöthig, daran zu erinnern, dass die Ausdehnungen der tropsbaren Flüssigkeiten nicht Immer im Verhältniss stehen zu der Höhe ihres Siedepunctes. Alle von mir untersuchten Oele, sowohl die, welche unter, als die, welche über dem

Journ. f. Chem. u. Phys. 28. Bd. 4. Hoft.

merkwurdiger Fall kann wohl nur bei so verschiedenartigen Zusammensetzungen weniger merklich und seltner scheinen d sprüche zwischen den Ausdehnungen und degrade der öligen Substanzen zu seyn, zeigen mir meine Versuche, dass man o grad der fixen Oele besser nach ihren A gen bestimmen kann, als durch unmittelk achtung ihres Siedepuncts.

Um die Ausdehnungen der Oele zu stellte ich eine mit Oel gefüllte kleine Wasser, das durch eine Lampe erhitzt w beobachtete an einem in die Flasche ges der Röhre graduirten Thermometer die T bei den verschiedenen Ausdehnungen. Zuste ich das Oel zu einer höhern Temperatu beobachten wollte, und während des Erkalte ich durch Röhren mit der Thermomete der ganzen Masse des Oels eine gleichförn peratur zu verbreiten. Die Wegnahme er mometers, die Ersetzung des von demsell nommenen Raums durch etwas in demse erwärmtes Oel, das Verschließen des Geläteine Glasplatte — alles diefs war das We

einöl; darauf fölgten in der Reihe abwärts gemeis Schmalz, Stearine des Olivenöls, und endlich
e Elaine desselben Oels. Die Siedegrade dieser Fetkeiten entsprechen nur unvollkommen den Aushnungen derselben, indem, wie vorhin bemerkt,
e Oele bei verschiedenen Temperaturen ins Sieden
rathen können. Auch sind die Ausdehnungen der
reschiedenen tropfbaren Flüssigkeiten nicht bei allen
emperaturen proportional; allein in den Fällen, wo
e unmittelbare Beobachtung des Siedepuncts ein uncheres Resultat giebt, würde ich doch die Ableitung
es Siedegrades aus den Ausdehnungen vorziehen.

#### d) Ueber die Auflöslichkeit der Oele in Alkohol.

Die größere oder geringere Löslichkeit der Oele Alkohol scheint von der Art, der Anordnung und er Verdichtung ihrer Elemente abzuhängen. Die nordnung derselben ist uns unbekannt; in Hinsicht er Art der Elemente finde ich, daß die Oele um auflöslicher sind, je mehr Oxygen sie enthalten. uch durch Absorption des Oxygens aus der Atmophäre, wodurch die Oele entweder ranzig oder harig werden, erhält ein Oel mehr Auflöslichkeit im Ikohol, selbst das Steinöl, das durch die Oxydation einahe fest wird; doch nicht, wenn es schon zu Asphalt geworden.

In dem Wachse, dem Walrat, der Margarinaure nimmt der Oxygengehalt nach der hier angeehenen Reihe zu, und in demselben Grade auch
hre Auflöslichkeit. Das saponificirte Fett ist weit
uflöslicher als das frische. Die von mir analysiren Elainen der Oele und Fette sind auflöslicher als
lie zu ihnen gehörigen Stearinen, welche letztere
uch weniger Oxygen enthalten. Die Grade der Aufbslichkeit sind nicht genau proportional de alengen
ieses Elements: ich finde nur das angegebene mehr
der minder.

Es kann nämlich ein physicalisches Verhältnis dem Einflus des Oxygens auf die Auflöslichkeit der Oele entgegenwirken: ich meine die Verdichtung ihrer Elemente. Je elastischer die Elemente in einem Oele sind, um so auflöslicher sind die Oele. Die Verdichtung der Elemente kann man nach der verschiedenen Ausdehnbarkeit der Oele schätzen, und im Allgemeinen annehmen, dass die aus gleichartigen Bestandtheilen zusammengesetzten und gleiche Mengen Oxygen enthaltenden Oele um so auflöslicher sind, je stärker sie sich ausdehnen, vorzüglich wenn man hier die Ausdehnungen nimmt, welche in den Temperaturen sich zeigen, worin zugleich die Auflösungen veranstaltet worden. Die große Verschiedenheit der Auflöslichkeit fixer und flüchtiger Oele hängt zum großen Theile von diesem Umstande ab.

Das Ricinusol macht hier eine seltne Ausnahme, indem dieses Oel sich nach allen Verhältnissen im Alkohol auflöst: wenn man aber einerseits erwägt, dass dieses Oel mehr Oxygen als die andern fixen Oele enthält, und andrerseits, dass auch die Ausdehnung desselben größer ist, so sieht man, dass die große Auflöslichkeit dieses Oeles ganz dem von mir

ausgesprochenen Gesetze gemaß ist.

Wenn nun aber auch die Dichtigkeiten der Oele, ihre Ausdehnung und ihre Auflöslichkeit nicht in ganz bestimmten Verhältnissen ausgedrückt werden können, so ist doch klar, dass diese Eigenschaften in gewissen Zusammenhange unter einander und mit der Zusammensetzung und der allgemeinen Beschaf-

fenheit der Oele stellen.

Die aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzten wasserstoffreichen Substanzen, wie das Wachs, die Fette, Oele, Aether und Alkohol geben bei gleichen Mengen durch die Verbrennung um so mehr Licht und Wärme, je weniger sie Sauerstoff enthalten. Die Menge ihres Lichts scheint um so größer zu seyn, je mehr sich ihr Kohlen- und Wasserstoffgehalt dem Verhältnisse der Zusammensetzung des Oelgases nähert. Dieß bestätigen auch die Versuche, welche Rumford über die mit verschieder en brennbaren Körpern zu erhaltenden Mengen von Licht und Wärme angestellt hat.

A u s z u g

meteorologischen Tagebuches

▼ o m

Professor Heinrich

in

Regensburg.

April 1820.

| 1   | -     | -                       |             | mark Desc. |          | -            | -   | d Depte  | -    | -     | -      | -     |
|-----|-------|-------------------------|-------------|------------|----------|--------------|-----|----------|------|-------|--------|-------|
| l   | Mo-   | Jan.                    |             | B          | a        | roni         | ı e | t        | e K. |       |        |       |
| I   | Tag.  | Stunde.                 | ie. Maximur |            | ım.      | Sunde.       |     | Minimum. |      |       | Medium |       |
| ı   | 1,    | 10 F. 9 A.              |             | 1"         | ,40      | 5 F          |     | 2711     | 011  | 1,713 | 27"    | 1 111 |
| Ŀ   | 3.    | 10 F.                   | 27          | 33         | 67       | 10 A         |     | 27       | 0,   |       | 27     | 0,    |
| 3   | 4.    | 8. 10 A.<br>5 F.        | 27          | 1,         | 71 88    | 5½ F<br>6 A  |     | 25       | 11,  | 25    | 27     | 0,    |
| ĸ   | , 5.  | 10 F.                   | 27          | 0,         |          | 6. 10        |     | 26       | 11,  |       | 26     | 11,   |
| Ē   | 6.    | 4 F.                    | 26          | 10,        | 20       | to A         |     | 26       | 7,   | 78    | 26     | 8,    |
| ı   | 7.    | 10 A.                   | 26          | 9.         | 27       | 5 F.         | 38  | 26       | 7,   |       | 26     | 8,    |
| H   |       | 2 F.                    | 26          | 8,         | 159      | 6 A          |     | 26       | 7,   | 21    | 26     | 7.    |
| ı   | 9.    | 10 A.                   | 25          | 3,         | 77 95    | 4 1.         |     | 26       | 6,   | 81    | 26     | 7,    |
| 1   | 10.   | 102 1.                  | 26          | 10,        | 95       | 3½ F         | -   | 26       | 9.   | 55    | 26     | 10,   |
| 1   | 11.   | 9 A.                    | 26          | 10,        | 96       | 6 F          |     | 26       | 10,  | 10    | 26     | 10,   |
| Ü   | 12.   | 10. 12 M.               | 26          | 31.        | 86       | 4 F.         |     | 26       | 11,  | 25    | 26     | 11,   |
| H   | 13.   | 8 F.                    | 27          | 0,         | 18       | 6 A          |     | 26       | 11,  |       | 26     | 11,   |
| ĸ   | 15.   | 8. 10 F.<br>2. 8. 10 F. | 26          | 11,        | 60       | 10 A         |     | 26       | 9,   | 84    | 26     | 10,   |
| ı   |       | 2. 0. 101.              | 20          | 9,         | 70       | 0 21         | -   | 20       | 0,   | 29    | 20     | 9,    |
| ľ   | 16.   | 10 A.                   | 27-         | 1,         | 00       | 41 F         |     | 26       | 9,   |       | 26     | 11,   |
| ķ   | 17.   | 10 F. A.                |             | 1,         | 82       | 4 F.         |     | 27       | 1,   |       | 27.    | 1,    |
| 3   | 18.   | 8. 10 F.                | 37          | 1,         | 85       | 6 A          |     | 27       | 1,   | 06    | 100.00 | 1,    |
| ı   | 20.   | 8. 10 F.                | 27          | 2,         | 54       | 4 A          |     | 27<br>27 | 1,   | -     | 27     | 0,    |
| 1   |       |                         |             | -          |          |              |     | 100      | 68   |       |        | -,    |
| ı   | 21.   | 10 F. A.                | 27          | 2,         | 01       | 5 F.         |     | 27       | 1,   |       | 27     | 15    |
| ı   | 22.   | 10 A.                   | 27          | 5,         | 78       | 4 F. 6       |     | 27       | 3,   | 58    | 27     | 5,    |
| 1   | 25.   | 10 F.<br>4½ F.          | 27          | 4,         | 16       |              |     | 27       | 2,   |       | 27     | 5,    |
| 4   | 25.   | 8 F.                    | 27          | 2,         | 89       | 6 A          |     | 27       | 1,   | 08    | 27     | 1,    |
| 10  |       | 1                       | -           | -          | -        | -            | -   | -        | -    |       |        | 3.00  |
|     | 26.   | A.F.                    | 27          | 0,         | 51       | 11 A         |     | 26       | 9,   |       | 26     | 10,   |
| 1   | 27.   | 4½ F.<br>10 A.          | 26<br>26    | 9,         | 20<br>75 | 6½ A<br>4 F. | 1   | 26       | 8,   |       | 26     | 8,    |
|     | 28.   | 9½ A.                   | 27          | 1,         | 01       | 4± F         |     | 27       | 0,   | 41    |        | 0,    |
| -   | 50.   | 2. 7 F.                 | 27          | 1,         | 04       | 6 A.         |     | 27       | 0,   |       | 27     | 0,    |
|     | Im    | d. 23. A.               | 27          | 4,         | 14       | d. 9.        | F.  | 26       | 6,   | 81    | 26     | 11,   |
|     | ganz. |                         |             | 13.3       | 17       | 31           | 29  | 112      | -    | 1     | 1      | 1540  |
| -   | Mon.  | 7 - 1 - 3               | -           |            | -        | Tag of       |     |          |      | 1     | 115    |       |
| 1   | TV    | 110                     | 1           | X . F      | 1        | 15           |     |          |      | 10    | 10     | 191   |
| - 3 | -     | -                       | Sales of    | -          |          | -            | -   | -        | -    | -     | -      | -     |
|     |       | 4 379                   |             |            |          | -            |     |          |      |       |        | -     |

| Thermometer.             |                                  |                                      | Hygrometer.                     |                                 |                                           | Winde.                                                        |                                                 |  |  |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Ma-                      | Mi-<br>nim.                      | Me-<br>dium.                         | Ma-<br>xim.                     | Mi-<br>nim.                     | Me-<br>dium.                              | Tag.                                                          | Nacht.                                          |  |  |
| 8,4<br>8,2<br>8,0<br>8,5 | 5,0<br>5,0<br>3,7<br>0,0<br>-0,5 | 7,55<br>6,88<br>5,85<br>4,60<br>4,60 | 680<br>687<br>781<br>781<br>762 | 555<br>578<br>570<br>622<br>613 | 607,1<br>629,5<br>680,0<br>711,8<br>705,4 | SO. SW. 1.2<br>NW. 2<br>NW. 2<br>NW. 2<br>NNO. 1. 2<br>OSO. 1 | SW. 1<br>NW. 2<br>NW. 1. 2<br>NO. 1. 2<br>SO. 1 |  |  |
| 10,5                     | 0,5                              | 6,54                                 | 717                             |                                 | 660,0                                     | SO. 2                                                         | SO. 1                                           |  |  |
| 7,5                      | 3,2                              | 6,72                                 | 691                             |                                 | 609,0                                     | NW. 2                                                         | NW. 1. 2                                        |  |  |
| 4,4                      | 1,5                              | 2,78                                 | 588                             |                                 | 546,6                                     | N. 1. 2                                                       | NNW. 2                                          |  |  |
| 9,0                      | 2,0                              | 5,80                                 | 699                             |                                 | 602,9                                     | SW. SO. 1                                                     | SW. O. 1                                        |  |  |
| 8,7                      | 3,6                              | 6,58                                 | 725                             |                                 | 662,4                                     | W. O. 1                                                       | O. NW.                                          |  |  |
| 14,0                     | 0,8                              | 8,75                                 | 758                             | 525                             | 651,2                                     | OSO. 1                                                        | NW. 1                                           |  |  |
| 15.8                     | 5,3                              | 10,59                                | 798                             | 523                             | 698,0                                     | OSO. 1                                                        | NW. 1                                           |  |  |
| 16,3                     | 4,2                              | 11,18                                | 809                             | 593                             | 721,9                                     | OSO. 1                                                        | NW. 1                                           |  |  |
| 17,4                     | 4,5                              | 12,29                                | 825                             | 609                             | 741,7                                     | OSO. 1. 2                                                     | N. SO. 2                                        |  |  |
| 17,4                     | 7,6                              | 12,46                                | 833                             | 671                             | 755,2                                     | SO. 1                                                         | WNW.                                            |  |  |
| 14,2                     | 7,6                              | 11,57                                | 725                             | 665                             | 698,2                                     | NW. 2                                                         | N. 2                                            |  |  |
| 13,3                     | 6,6                              | 10,20                                | 784                             | 636                             | 736,6                                     | ONO. 2                                                        | ONO. 1                                          |  |  |
| 14,5                     | 5,5                              | 10,49                                | 830                             | 660                             | 762,6                                     | NO. 2,                                                        | NO. NW.                                         |  |  |
| 16,5                     | 4,6                              | 11,17                                | 835                             | 696                             | 776,1                                     | SO. NO. 1. 2                                                  | NW. 1                                           |  |  |
| 18,5                     | 5,0                              | 12,84                                | 850                             | 667                             | 776,5                                     | SO. NW. 2                                                     | NW. 1. 2                                        |  |  |
| 11,5                     | 5,6                              | 8,75                                 | 840                             | 725                             | 785,2                                     | N. 1. 2                                                       | N. 1. 2                                         |  |  |
| 8,6                      | 2,4                              | 6,25                                 | 807                             | 746                             | 781,7                                     | N. 2                                                          | NW. 1. 2                                        |  |  |
| 8,3                      | 2,4                              | 6,10                                 | 795                             | 715                             | 765,4                                     | ONO. 2                                                        | N. 2                                            |  |  |
| 10,5                     | 2,5                              | 7,60                                 | 830                             | 725                             | 786.9                                     | NO. 2. 5                                                      | NO. 2                                           |  |  |
| 11,0                     | 3,0                              | 7,57                                 | 857                             | 751                             | 805,8                                     | NO. 2                                                         | NNO. 2                                          |  |  |
| 10,2                     | 2,0                              | 7,40                                 | 857                             | 785                             | 813.5                                     | NO. SO. 1. 2                                                  | SO. NW.                                         |  |  |
| 15,0                     | 2,0                              | 8,71                                 | 849                             | 734                             | 800,6                                     | SW. 1. 2                                                      | SSW. 1                                          |  |  |
| 15,6                     | 2,2                              | 8,90                                 | 858                             | 722                             | 780,7                                     | NW. NO. 2                                                     | N. 2                                            |  |  |
| 15,2                     | 0,7                              | 9,15                                 | 788                             | 650                             | 735,7                                     | NO. 2                                                         | O. NW.                                          |  |  |
| 15,2                     | 2,7                              | 9,18                                 | 822                             | 639                             | 750,1                                     | NNW. 1. 2                                                     | NW. NO.                                         |  |  |
| 18,5                     | <b>-0,5</b>                      | 8,27                                 | 850                             | 505                             | 717,8                                     | -                                                             | -                                               |  |  |

.

· ·

pnew matisches Geraeth . Tig 8 II. Tak Fig 11. IV.



111 4.36 Fig.3.

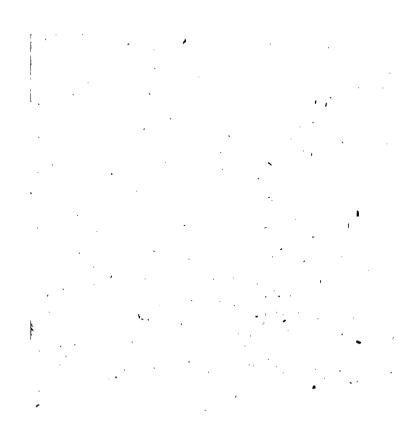

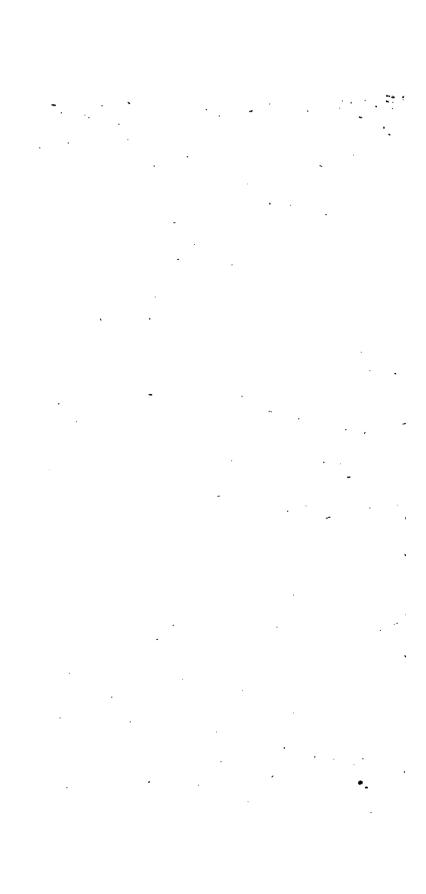

· 

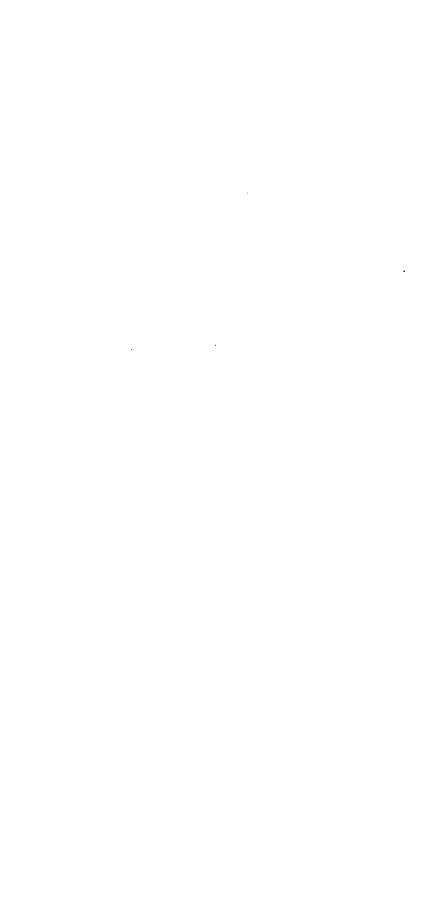

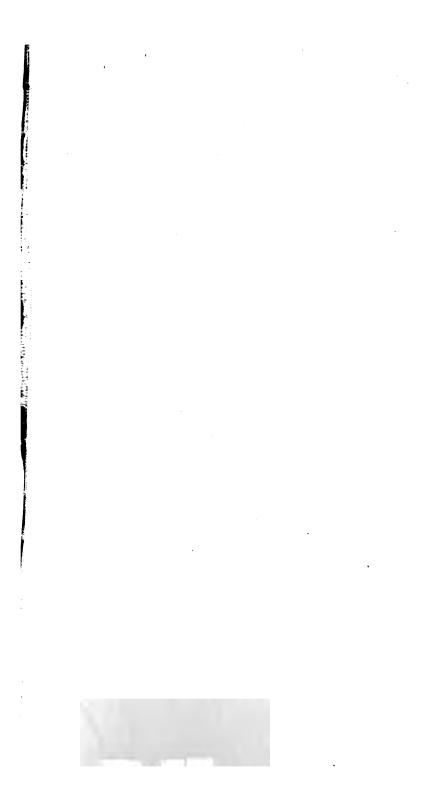

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



form 410



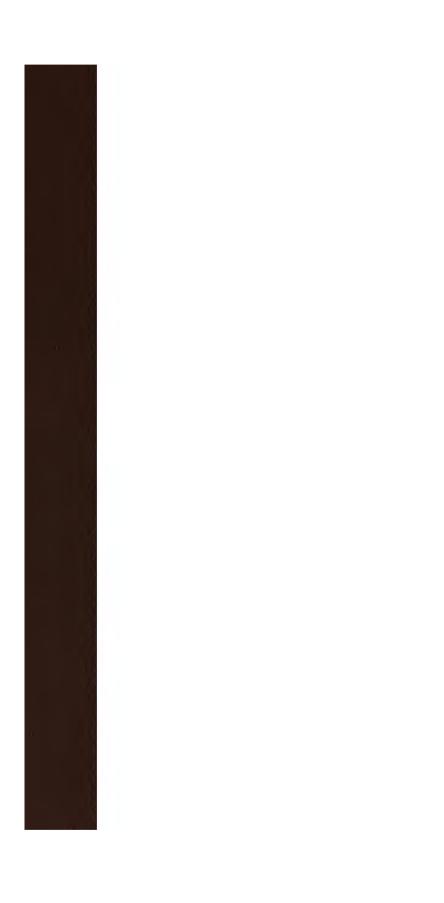